

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Böhmens

ý

heidnische

# Opferpläte, Gräber

unb

### Alterthűmer.

V o n

### Dr. Mathias Ralina v. Jathenstein,

beelbetem Landes-Abvotaten, Budweiser bischöflichem Konsistorialrathe, Gefretar ber f. böhmischen Gesellichaft ber Wissenschaften und des Privat-Humanitatsvereint. der f. t. patr. öfonomischen, der pomologischen, der f. f. mabrischfeblesischen Gesellschaft für Ackerdau, Natur- und Landestunde, des vaterländischen Museum, des Bereins der Kunstereunde für Kirchenmusse, der
f. preußich ichtesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, der oberlaufiger Gesellschaft der Wissenschaften, der Provinzial-Handlungskommiffion
in Böhmen Mitglied, herr auf Zwisowey und Chlum.

Mit 35 Steinbrudtafeln.

Mus den Abhandlungen der tonigl. bobmifchen Gefellichaft der Biffenichaften.

Prag, 1836.

Drud und Papier von Gottlieb Daafe Gobne.

GN 845 B6 K3

Es ift oft schwieriger, bas Bergangene ju erratben, ju erklaren, als bas Runftige vorbergufagen.

1922

### Ginleitung.

Bevor ich jene Ausgrabungen heidnischer Uibers reste beschreibe, welche ich selbst durch eine Reihe von Jahren in Böhmen veranlaßt, oder welche ich in verschiedenen gedruckten Werken aufgezeichnet ges sunden habe, oder endlich von welchen mir theils mündliche theils schriftliche Nachrichten mitgetheilt wurden, fordert es die Bollständigkeit, auch dass senige anzusühren, was über das Vorsinden der Urnen in Böhmen, und in einigen, von slawischen Völkern wenigstens zur Zeit des Heidenthums bes wohnten nachbarlichen Ländern in frühern Jahrs hunderten geschrieben wurde.

Die erste Nachricht, daß in Böhmen Urnen, und bei diesen oft verschiedene andere, — vermuthtlich metallene Sachen — gefunden wurden, gibt der im J. 1568 verstorbene Joachimsthaler Prediger Johann Mathesius in der 15. Predigt seiner im J. 1571 zu Nürnberg gedruckten Bergspostille. Leider gibt er die Fundorte nicht an. Er sagt unter andern: Mit den ausgegrabenen

Zöpfen in ber Oberlaufit und Bohmen ift es immer ein munderlich Ding, weil fo manderlei Kormen an Diefen Topfen fenen, daß auch feiner dem andern gleich ift, und bag fie unter ber Erde meich find wie die Rorallen im Baffer, und an ber Luft bart werden. Item daß in jedem Topf mas Conderbarliches liegt. 3ch habe an einer Grafin ein Ringlein gefeben, von Gold, Gilber und Rupfer febr artig gewunden, das hat man in einem folden Erdtopf gefunden. Man disputirt mobl. . es fen an dem Orte etwa ein Begrabnis gemefen, darin man todter Leut Afche mie in die alten Urnen, oder Thränentöpflein, Darin man der 2 einen den Thränen aufgefaßt babe. Aber weil man die Topfe nur im Manen grabet, ba fie fich felber verrathen, und als mare die Erde ichmans ger einen Subel machen, barnach fich die,

daß es in dieser Zeit in Böhmen viele solche Orts gab, welche durch ihre Hügelartige Erhöhungen erstannt wurden. Wie viele und bedeutende untersirdische heidnische Denkmähler mögen bei diesen habsüchtigen Nachgrabungen zerstört worden seyn, ohne daß eine Kunde zu uns kam — was sie enthielten — wo sie waren!

Diese Todtengräber behandelten ihre Ausgrasbungen einzig aus Habsucht. Irdene, steinerne Sachen waren ihnen, so wie noch heutigen Tagesdem auf solche Alterthümer bei seinem Graben oft stossenden gemeinen Manne gleichgültig; sie werden zerschlagen, verworfen, ohne daß eine Kunde unszukömmt. Auch die metallenen Funde werden gesschmolzen, ohne daß Alterthumsforscher etwas davon erfahren, und Belehrungen über die heidnische Vorzeit daraus schöpfen können.

In diesen von profanen Händen bloß ausgeldgierigen Absichten bereits in frühern Zeiten vorgenommenen Ausgrabungen gründet es sich, daßman heutigen Tages gerade in den größten, ausgedehntesten heidnischen Begräbnißs oder Opferplästen keine ganze Urnen, wenige Beilagen, wohl aber Urnentrümmer, Asche, Kohlen, Beine in Menge sindet, daß die ursprüngliche Anlage, welche die Heiden ihren Opferheerden und Beerdigungspläßen gaben, von diesen unberusenen Ourchwühlern oft ganz zerstört wurde. Gerade die wichtigsten, größsten Opfers oder Begräbnißpläße hatten eine ges

rundete erhabene äußere Gestalt, und verriethen sich am ersten diesen Schatzgräbern. Daher kömmt es, daß heut zu Tage ganze Urnen weit eher da ges funden werden, wo sie einzeln an abgesonderten Orten beigesett wurden.

Petrus Albinus, der im J. 1590 seine Meiß, ner Berg: Chronik schrieb, erzählt auf der 177. Seite gleichfalls von dem Vorkommen dieser Urnen. Da er in dem an Böhmen so nahe gelegenen und ursprünglich von Slawen bewohnten Meissen und seifen lebte, so sind seine gegebene Rachrichten auch für und zum slawischen Volksstamm gehörigen Czechen von Wichtigkeit, und verdienen hier mitgetheilt zu werden. Er sagt: daß Erdtöpfe bei Schmiedeberg bei Elöden in Meissen, dann in Thüringen — ebenfalls ein alter Wendischer Wohnsitz — ferner auf dem Seeberg bei Schloßstein, in der Laussitz — abermals ein Wohnsitz der Wenden — in Kassenberg bei der Stadt Senstenberg, dann hei Guben und Lobesberg — beide sind beutis

Beden, Racheln, Rreislein vermengt liegen; daß einige ein Rofel, andere 5 Stubchen faffen, und bag fie meift mit Steinen zugedecht fenen.

Er fagt ferner, daß sie auch im heffischen bei Giesa, im Dorfe Dubershofen, bei Rheis nisch: Zabern und zwar theils roth, theils grau, bei Fertesleben, unweit dem Schlofe Schrita, gelb gefunden werden.

Much habe man im Thuringifden nicht fern von Rordhaufen - fteinerne Topfe gegraben, in welchen die Afche fast zu Stein verwandelt war.

Er habe im Gerbfte Des 3. 1587 folche Tods tenbugel nicht ferne von Sanow beim Dorfe Berganau aufgraben laffen, und gefunden, bag um Die meiften Reihen oder Birtel von großen Relofteinen waren, in beren Mittelpuntte Die Urnen meiftene gerbrochen lagen. In einigen mare Miche, Roblen und Beine gewesen. Huch bemertte er fleine Rapflein, wie man Die Rafenapfe Lein macht, grau und gesprengeft, welche er, und D. Bogl für die Urnulas angefeben, bars in man Die Thranen der Beinenden gefammelt bat. Im größten Sugel fand man in ber Tiefe einer Rlafter einen Leichnam, an welchem bas Gdienbein von großer Lange und bie Rinnbacten voll frifder weißer Babne maren. Darunter waren mehrere Feldmaden, und Dagwifchen ein großer Saufe wie graulicher Miche Die fett angufühlen mar. 3m übrigen bemerte man breierlei

spägel: solche die hoch und rund nicht weit von dem Ortschaften entsernt sind, diese sepen heidnische Begräbnisplätze; solche die breit und minder hoch im flachen Felde sind, dieß sepen Schlachtselder gewesen, wo man die Erschlagenen auf Hausen zussammengetragen, und mit Sand bedockt hat; die drütten sepen auf Höhen, kegelsormig und bedeutend größer, worauf man Feuer gebrannt habe, um die Unkunft der Hunnen oder Wenden schleunigst dem Lande bekannt zu machen. Albimus urtheilt über diese Urnen schon richtiger als Mathesius, da er sagt: daß sie zur Beisetzung der Asche der versbrannten Leichname ebestimmt waren.

Derselben Meinung ist Agricola, der in seinem schon in den Jahren 1528 und 1556 heraubger kommenen Werke: de vet. et nov. metallis et de re metallica anführt, daß zu Schmideberg, zu Elöden und im Thüringer Walde solche Erdetopfe ausgegraben werden.

Georg Fabricius, Rector scolae Misnensis,

wischer Wohnsit fagt im 4. Buch cap. 22, daß auf dem Berge Brusseza bie Scheidung zwischen Krain und Karnt ben eines der heidnischen Begrähnisse, deren sich wohl über dreihundert befanden, und von welchen einige mit Leichensteinen, worauf große Charaktere geschrieben sehen, versehen was ren, vom D. J. B. Peterm ann geöffnet worden sey, worauf aber sogleich bei heiterem Himmel Donner, Hagel und Sturm entstanden sey, was er den bosen Geistern zuschrieb, welche diese Gräber gegen Zerstörung bewachen.

Aus D. J. L. Hanemani Observat, führt Walwosor L. c. an, daß in einem Walde zwischen Kiel und Ellenförde, welchen man den Schnells martt nenne, solche Riesenhügel und Riesensbetten in großer Menge gefunden werden, in welchen ein Schatz deponirt geglaubt werde. Einsstens habe man in einem solchen Grabe einen Topf voll Asche, ein altes Messer, und neun polirte Donnerseute gefunden. Der im J. 1523 verstors bene polnische Geschichtschreiber, Arzi und Domherr in Krafau, Math. Miechow, schreibt lib. 1. cap. 3. seiner im J. 1523 erschienenen Annal. Poloniet utriusque Sarmatiae, daß in Polen öfter Urnen mit Asche ausgegraben werden.

de situ Poloniae die in einem Hugel bei Srenum ausgegrabenen Urnen, Krüge und andere Gefäße. 1667 die äktesten Schlesischen Ausgrabungen verdient nachgeschlagen zu werden: Georgi Überi epistola de urnis Trebnicianis 1544 — G. A. Volkman, de urnis sepulchralibus, quales varii generis in Silesia magno numero essodiuntur, dann das tel. und 15. Rapitel seiner Silesia subterranea Lips. 1720 — serner L. D. Herrman Maslographia, oder Beschreibung des Schlesischen Massel im Oelse Bernstädtischen Fürstenthume Brieg 1711 und M. G. Stiess de urnis in Silesia 1704 J. C.

Die zahlreichen gediegenen Werke, welche in neueier. Zeit über die Ausgrabungen heidnischer Alterthümer in den verschiedenen Gegenden Deutschlands, Pommerns, Schlesiens, Mährens und der Laustz erschienen sind, hat höchst verbienstlich Hr. B. G. Rlemm in f. Handbuch der Germanischen Atterthumstunde S. 381 — 435: zusammengestellt, dabei auch die ältern Werke überschiesen Gegenstand keineswegs mit Stillschweigen übergangen.

Bas nun aber Bohmen, und die da aufge-

Afchenkrüge der Berftorbenen, sondern für Maturprodukte, weil er in denselben niemals Usche gefunden zu haben behauptet. Schade, daß er uns die Beschreibung dieser Urnen, ihre Lage und allens fallsigen Beisachen nicht näher beschrieb, ein Beweis daß er sie nicht selbst gesehen; sondern, was er uns hierüber erzählt, nur von Hörensagen hatte; denn zu verschweigen, was er wußte oder selbst gesehen oder beobachtet hat — war Balbins Fehler gar nicht.

Im achtzebnten Jahrhunderte hat A. J. v. Bienenberg im 2. u. 3. B. feiner Alterthumer Böhmens, Königgräß 1779. Prag 1785 mehrere Fundorte Böhmens behandelt, und in seiner Geschichte der Stadt Königgräß, Prag 1780 hat er die, bei Gelegenheit der Befestigung dieser Stadt ausgegrabenen heidnischen Alterthumer umftändlich als Augenzeuge beschrieben.

Im 9. heft der Materialien zur alten und neuen Statistif Böhmens — Prag 1789 im 1. B. des Archivs der Geschichte und Statistif, insbesondere von Böhmen, S. 99. und 662. Dresden 1792, in den Abhandlungen der böhm Ges. der Wissensch. vom J. 1786 S. 333, vom J. 1787 S. 156, von den J. 1802 — 1804 2. Abth. im litterärischen Masgain für Böhmen und Mähren von J. Dobrowsty, II. H. S. S. 155, in den seit dem Bestande des böhmischen Musäums — 1823 — alljähre

tich niber Diese vaterländische Anstalt erscheinenden, bis zum 3. 1881 in der deutschen Zeitschrift dieses Wustums, später besonders abgedruckten Jahresbes richten werden einzelne Ausgrabungen in Böhmen beschrieben, welche ich, so wie die Bienenbergischen, wegen der Bollständigkeit, mit Angabe dieser Quels ton im Berlause dieses Werles anführe.

Diese Uisersicht der bisher über Ausgrabunsgen heidnischer Uiberreste in Böhmen in Druck erschienenen einheimischen Schriften zeigt wohl deuts lith, daß dieser Zweig der vaterländischen Altersthumsforschung noch wenig bearbeitet sen, und ich glaube in der gegenwärtigen Belt, wo die Theilsnahme an diesen untertrößchen Quellen der Geschichte, besonders in Deutschland so allgemein ist, keine unnüße Arbeit unternommen zu haben, wenn ich alle sowohl von mir selbst, als auch von ans dern in Böhmen vorgenommenen Ausgrabungen in Grein eigenen Werke zusammenkells, und mit meis

nicht gang gufrieden bim Bie tann man biefes auch fo leicht bei einem Gegenstand werden, ber in der Reit so gar weit, von und entfernt ift, bei deffen Bearbeitung Die Radel der Geschichte uns aar nicht leuchtet. Wie läßt fich fo leicht etwas Bollftandiges tiefern, wenn man fo wenig vorges arbeitet findet, und fo, ju fagen, Die Babn bree den muß? Mein vorgerudtes Alter von 64 Jahr ren, welches mir teine lange Lebensdauer mehr verspricht, und die Aufforderungen mehrerer Baters landsfreunde mogen mich entfchuldigen, bag ich auch eine, noch der Berbefferung und Bervollständigung bedürfende Arbeit einzig aus bem Grunde bekannt mache, damit durch mein Absterben bie mit so vieler Dube auf mehreren koftsvieligen Reis - fen gesammelten :Materialien für das Baterland nicht verloren geben, fondern vielmehr fünftigen Forschern manche Erleichterung gewähren, und es ihnen möglicher, als mir felbft machen mögen, fich über das Gebieth der Muthmaffungen binaus gu magen. Bielleicht werden meine Rachfolger in Dies fem Forschen manche von mir aufgestellte Sppothese in die Reihe der Irrthumer verweisen; fie mogen aber dabei nicht vergessen, daß ich nur auf die vor mir liegenden Materialien, nicht auf ihre vollständigeren Erhebungen meine Schluge bauen konnte, und daß gerade das Irregeben oft das Mittel fen, im unerforschten gande den mabren Beg gu finden.

#### 3 n b a l t.

|                    | . 3              | n b.      |         | •   |        |       | •   |        |
|--------------------|------------------|-----------|---------|-----|--------|-------|-----|--------|
|                    |                  |           |         |     | •      |       |     | Geite. |
| Ausgrabung         | am Burberg be    |           |         | •   |        | •     | •   | 157    |
| _                  | am Burberg be    | i Ežernit | 3 .     | •   |        |       | •   | 160    |
|                    | # Midt - Ab E    | · 6       |         | •   | •      |       | •   | 161    |
|                    | bei Rtenowitz    | "• ،" و   | • **    |     | •      | •     |     | 161    |
| _                  | bei Propen       | •         | •       |     |        |       |     | 162    |
|                    | bei Debenoft     |           |         |     | •      |       | •   | 163    |
| ·                  | bei Rimay        |           | :       | •   |        |       |     | 163    |
| 1 i                | in Unter Rofy    | ta .      | • '     | •   | •      | ,     |     | 163    |
|                    | bei Beleneo      |           |         |     | •      |       |     | . 164  |
| !                  | bei Neumetel     | • •       | •       |     | . •    | 1     | •   | 164    |
| • —                | bei Drabobus     |           | •       |     | • •    | •     | ٠.  | 165    |
|                    | bei Awilic       |           | •       |     | •      | . • ' | •   | 166    |
|                    | in Rostof .      |           | •       | .•  | •. *   |       |     | 167    |
| · — :              | bei Milin .      |           |         | •   |        | ٠.    | . • | 167    |
| . — [              | beim Dorfe Ge    | lowic .   |         |     | ٠.     | • .   | ١.  | 167    |
| <del></del> .      | bei Rolin .      |           | 2       | . • |        |       |     | 168    |
| , — .              | in Babot .       | •.        | •       |     | •      |       |     | 171    |
|                    | in Existomes     |           |         |     | . 2    | •     |     | 171    |
|                    | bei Rocwar       |           | •       |     |        | •     |     | 171    |
|                    | bei Lochowit     |           | ٠.      |     |        |       | •   | 172    |
|                    | bei Ginec .      |           |         |     | . •    |       | 173 | u. 179 |
|                    | in Dobruffe      | Sec. 1.   |         |     |        | •     | •   | 177    |
| m = 1              | in hoftaun.      |           |         | •.  | • .    | : •   |     | 177    |
| ; t —              | in Chocenit      |           | . •     |     |        |       | 177 | u. 179 |
| (0) -              | in Chudenis      |           | •       |     |        | 1.    |     | 177    |
| - : -              | in Bossow        | •         | . • • • | •   | •      |       |     | 177    |
| ` \ <u> </u>       | in Gitidinomes   |           |         |     | _      |       |     | 177    |
| -                  | in Rattai .      |           |         |     |        |       |     | 177    |
| , : <u> </u>       | bei Freiftadt in | Dieroff   | erreid  |     |        |       |     | - 179  |
| ï : — :            | in Ciernauffet   |           | •       | •   | ٠.     |       |     | 190    |
|                    | in Roniggras     |           |         | •   | •      |       | •   | . 190  |
|                    | in Ronopischt    |           | :: • .  | • ' | • .    | : 41  |     | 191    |
| 601 <del>-</del> . | bei Brojan       |           |         |     |        | 141   | •   | 191    |
| 801                | in Riegan        |           |         |     | 16.77  | MI    |     | -192   |
| 101 - :            | in Libesnis      |           |         | . 1 | maker  | 366   |     | 192    |
|                    | 10 11 11         |           |         |     | 11/10/ |       |     | 100    |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |
|                    |                  |           |         |     |        |       |     |        |

## Ansgrabungen bei Schlan.

were research and the district

and a transfer or a selection of the selection Ce war im Sommer des Jahres 1831, wo Berr Frang Rarl Miltner, Dberamtmann und Buffigiar Der graflich Rlam : Martinitifchen Berrichaft Smetidna, Ratoniger Rreifes - ein Freund und Forider im Gebiethe ber vaterlandifden Befdichte, Alterthumer und Sprache, in bem Rande bes von der Stadt Schlan nach dem Dorfe Rettowith führenden Soblweges mehrere Scherben und eine feine Staub : Erde bemertte. Rach feinen Bor: tenntniffen bielt er erftere für Trummer von beid: nifden Graburnen, lettere für taufendjabrige Miche. Gine unbedeutende borizontale Rachgrabung geigte zwifden Diefer Ufde auch Roblenrefte und beftätigte feine Muthmaffung. hant mille no

Schon früher entdeckte Er auch auf dem Schlanner Berge, besonders an den hie und da senktrechten Abhängen desselben ähnliche Urnenscherben von verschiedener Farbe, Dicke und Größe, Knochen verschiedener Thiere, und die Erzählungen der Eigensthümer, der an dem Bergabhang gelegenen Felder, daß sie nämlich schon öfter bei ihren Feldarbeiten große Scherben, ja manchmal auch ganze von den issigen in Form und Stoff ganz abweichende Töpfe (so wie sie sich ausdrückten) ausgegraben haben, leiteten ihn zu dem Schluß: daß auch auf dem

| ### Surberg bei Raaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ## Burderg bei Raaden                                                                                                                           | •                                     |               | 3 n     | 5 · a         | 1 (  | t.      |           |     |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|------|---------|-----------|-----|-------|--------|
| - am Burberg bei Ejerniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | am Burderg bei Ezernik                                                                                                                          |                                       | ,             |         | •             |      |         |           |     | ,     | Seite. |
| Dei Rienobits   161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dei Reinschie   161                                                                                                                             | Ausgrabung                            | am Burberg    | bei S   | <b>Laaben</b> | •    | •       |           | •   |       | 157    |
| Dei Redenost   161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dei Proben   161                                                                                                                                | · <u>-</u>                            | am Burberg    | ber e   | ferniß        |      | • .     | •         | •   | •     |        |
| Dei Prohen   162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dei Prohen   163                                                                                                                                | =                                     | bei Rtenomi   |         |               |      | ٠,-     | •         | :   | :     |        |
| bei Kiman   163   163   164   164   164   164   164   164   165   165   165   165   165   166   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   168   167   167   168   167   168   168   168   168   168   169   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   | bei Riman   163                                                                                                                                 | -                                     | bei Progen    | •       | •             |      | •       | •         | •   | •     | 162    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                               |                                       | bei Medenof   | t.      | •             | :    | • .     | •         | •   | •     |        |
| bei Relenec 164 - bei Neumètel 165 - bei Neumètel 165 - bei Rwilic 166 - in Nostof 167 - bei Wilin 167 - bei Wilin 167 - bei Wolin 168 - in Jabof 171 - in Histowes 171 - bei Koewar 171 - bei Koewar 171 - bei Cohowis 172 - bei Ginec 177 - in Hostaun 177 - in Govenis 177 - in Geboenis 177 - in Rattai 177 - | bei Relenec                                                                                                                                     | 11                                    | in Unter . R  | ofota   |               | •    | •       | •         | · . | •     |        |
| Dei Prahodus   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dei Probles   165                                                                                                                               |                                       | bei Beleneo   | •       |               |      |         | ••        | ė,  | •     | . 164  |
| Dei Kwilic   166   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   168   167   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168  | Dei Kwilic   1666                                                                                                                               | ! = .                                 |               |         |               |      | •       | •         | :•  | ·•    |        |
| Dei Willin   167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - bei Dilin                                                                                                                                     |                                       |               |         | •             |      | •       | •         | •   | •     |        |
| bein Dorfe Gejawic   167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - beim Dorfe Gejamic                                                                                                                            | · —                                   | in Roftot -   |         |               |      | .•      | •. '      | •   | •     |        |
| Dei Kolin   168   171   168   172   171   171   172   172   173   174   175   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   | Dei Kolin   168                                                                                                                                 |                                       | beim Darfe    | Bežon   | ic .          |      | •       | •         | .•  |       |        |
| in Babot   171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Zabot                                                                                                                                        | . — :                                 | bei Rolin     | -       |               |      | . •     |           | •.  |       |        |
| Dei Kočwar   171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bei Kočwar                                                                                                                                      | · · · · ·                             | in Zabot .    | •       | ••            | •_   | •       | • .       | •   | •     |        |
| - hei Lochowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - bei Lochowit                                                                                                                                  | , : <u>-</u> .                        | hei Comar     | • .     | •             |      | •       | 2         | 7.  | •     |        |
| in Dobruffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in Dobruffa                                                                                                                                     |                                       |               |         |               | • •  | •       | :         |     |       | ` 172  |
| in Hoftaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Hoftaun                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |         | •             | •    | •       | . •       |     |       |        |
| in Ebocenit 177 u. 179 in Ebubenit 177 in Ebubenit 177 in Wasson 177 in Wasson 177 in Wastai 177 in Batai 177 in Bei Freikabt in Oberösterreich 179 in Ežernausset 190 in Koniggräh 190 in Konopisch 191 in Gegan 191 in Riehan 192 in Libesnit 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |         | •             | •    | •       |           |     | •     |        |
| in Ebibenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in Evidenis                                                                                                                                     |                                       | in Cbocenit   | •       | •             | . •  |         |           |     | 177 1 |        |
| in Gitschinames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Gitschinowes                                                                                                                                 | · ·                                   | in Chudenit   |         | • •           | •    |         | •         |     |       |        |
| in Rattai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Rattai                                                                                                                                       |                                       |               |         | 6             | •    |         |           |     | •     |        |
| bei Freistadt in Oberösterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                                                                                                                                             |                                       | in Rattai .   |         | •             | ٠.   | _       |           |     |       | 177    |
| in Königgrät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Königgrät                                                                                                                                    | 6 · · · · ·                           | bei Freiftabt | in D    |               |      | •       |           |     |       |        |
| in Konopischi de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Konopischi  de j — bei Beogan  in Klegan  in Libesnis  191  - 192  192  193  194  195  196  196  197  198  199  199  199  190  190  190  190 | 1:                                    | in Conigara   | er<br>k | •             | •    | •       | •         | •   | •     |        |
| in Riegan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Riegan                                                                                                                                       |                                       |               |         |               | •    | •       |           |     | •     | 191    |
| in Libesnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in Libesnis                                                                                                                                     | 961                                   |               | 105.1   | 19,000        | ST W | alantit | 112       |     |       |        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                             | 120                                   |               |         |               |      | . 60    | Service . |     |       |        |
| in Waterinker Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | - 130 ·                               |               |         |               |      | .00     | 1676      | 1.1 |       | - 192  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       | in an issind  |         | Harm          |      |         |           |     |       | 400    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                       |               |         |               |      |         |           |     |       |        |

## Ausgrabungen bei Schlan.

Derr Franz Karl Miltner, Oberamtmann und Justigiär der grästich Alam: Martinitzischen Herrschaft Smetschna, Rakoniger Kreises — ein Freund und Forscher im Gebiethe der vaterländischen Gesschichte, Alterthümer und Sprache, in dem Rande des von der Stadt Schlan nach dem Ovrfe Rettomitz führenden Hohlweges mehrere Scherben und eine seine Staub: Erde bemerkte. Nach seinen Vorskenntnissen hielt er erstere für Trümmer von heide nischen Graburnen, letztere für tausendjährige Asche. Eine unbedeutende horizontale Nachgrabung zeigte zwischen dieser Asche auch Kohlenreste und bestätigte seine Muthmassung.

Schon früher entdeckte Er auch auf dem Schlasner Berge, besonders an den hie und da sentsrechten Abhängen desselben ähnliche Urnenscherben von verschiedener Farbe, Dicke und Größe, Anochen verschiedener Thiere, und die Erzählungen der Eigensthümer, der an dem Bergabhang gelegenen Felder, daß sie nämlich schon öfter bei ihren Feldarbeiten große Scherben, ja manchmal auch ganze von den isigen in Form und Stoff ganz abweichende Töpfe (so wie sie sich ausdrückten) ausgegraben haben, leiteten ihn zu dem Schluß: daß auch auf dem

Schlaner Berge unsere beidnischen Borfahren gemirft baben.

Sr. Miltner theilte mir feine Entbedungen und Bermuthungen mit, und wir beschloffen an beiden Orten ernste Racharabungen vorzunehmen, fobald die Keldfrüchte abgeräumt fenn werden. Denn fo: mobl die beiderseitigen Fluren an dem Rettowiker Soblmege, als auch der Schlaner Berg, mit Ausnahme feiner Ruppe und der gegen die Stadt gu gelegenen merkwurdigen Bafaltfelfengruppen, bes fteht aus fruchtbaren Kelbern, welche Die forgfältige Induffrie Der: Schlaner Burger nur felten Brache liegen läßt.

Mm 14. Oftober des 3. 1831 reifte ich von Prag nach Schlan, am 15. begannen die Rach grabungen, die wir nicht nur in den folgenden Tagen, sondern auch am 19. April 1832, und in den darauf folgenden Tagen fowohl auf dem Schlaner Berge als auch auf den zu beiden Seiten des Retto. miger Sobimeges gelegenen Keldern, und in deren

Umgegend fortfetten.

Die Resultate derselben sind für Die Geschichte ber grauen Borgeit, insbesondere für jene unseres Baterlandes bochft intereffant.

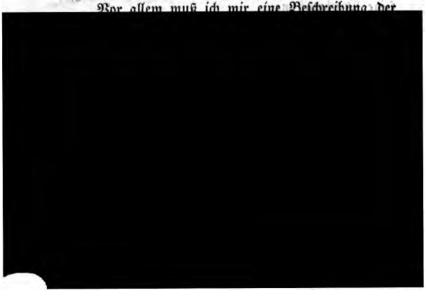

24 Rlafter bobe Bafaltberg, bat mehrere abgesons berte, aus dem Innern der Erde hervorgetriebene Bafalt : Saulen Gruppen.

Un der Gud= und Offfeite verflacht er fich fanft in Die Gbene, und ift an Diefen Geiten faft bis auf feinen Ruden zu Keld aufgearbeitet. Gelbit ber wefffühliche Theil ber Ruppe beffeht aus Felbern. boch find auch zwifden Diefen Reldern bedeutende Gruben zu finden, auf welchen Bafaltichutter für Die nabe Munftitrage gegraben wird. Der nordweftliche Theil Des Berges ift mit Dichten Saufen von, aus der Erbe gleich Solgftoffen bervorragenden Bafalts fäulen befest, und felbit jener mehr westliche Theil ber Ruppe, Der ber Stadt jugefehrt, und mit ben Areugen gegiert ift, bat einen nur feicht mit Erbe bebedten Kelfengrund. In Diefem felfigten Theile Des Berges murbe man vergebens nach Alterthumern graben, Da es befannt ift, bag bie beibnifden Borfabren zu ihren Begrabnigplagen tiefere Erbicbichten. fen es aus Bequemlichfeit, ober aus Mangel ober Roftbarfeit eiferner Berfzeuge mablten. Der Bergs ruden bildet im Gangen eine faft ebene Rlache von 1600 n. ö. Quadratflaftern.

Wo der Berg gegen Nord, Oft und Guben in mehr oder weniger abhängigen Feldern sich alls mählig verslacht, bestehen zwischen den Feldern der verschiedenen Bester fast paralell mit der Bergstuppe laufende erhöhte Rasenrände, welche in spätern Beiten, wo diese Felder entstanden sind, fünstlich gemacht senn mögen, um die Abschüssigkeit der Felder zur Berhinderung der Abschwemmung bei Regenz guffen zu vermindern. Die Bergsuppe selbst aber, in so fern sie nicht wie an der nordwestlichen Seite mit Basaltselsen eingeschlossen ist, wird von einem senkrechten bis 8 Schuh hohen Rand eingefaßt, dessen höhe in eben dem Verhältnisse gegen OS abnimmt,

als gegen Diese Weltgegenden der Berg sich fanfter verflachet.

Diese Terrassen waren einst mit Steinen belegt, und bildeten senkrechte Mauern, die aber nicht auf Kalk, sondern nur auf Erde angelegt waren. Gegens wärtig bestehen nur wenige von diesen Mauersteinen; dennoch aber erhalten sich die Terrassen in ihrer senkrechten Stellung.

Die Häuser der zu Schlan gehörigen Prager Borstadt haben Garten, welche sich in die untersten sanften Unhöhen der S und W Seite des Schlaner Berges ausdehnen, und den Anblick dieses kahlen; theilweise mit Basaltgruppen besetzten, ganz isolirten Berges, verschönern.

Nordwestlich am Fuße des Berges befindet sich der Schlaner Säuerling in einem etwa 7 Fuß tiefen, 4 Ruß weiten ausgemauerten gedeckten Brunnen.

Die Quelle ist start; der ausgeschöpfte Brunnen füllt sich in 15 Minuten. Das Baffer ist hell, frisch, friert auch bei der strengsten Kälte nicht; es moustrt, wenn man es in ein Glas gießt, und gehört nicht zu den unbedeutenden Säuerlingen unsers an Mines ralmässern so reichen Baterlandes. Die Einwohner benützen es zum Kochen der Speisen mit Ersparung

Dr. Maner, ") und in neuesten Beiten Dr. Du

100 Df. Baffer gaben nach Dejean 1140. nach Maner 1250, nach Duras 1466 Gran Rodfalg. Diefer geringe Galggehalt erregte bei ben neuern Gdriftstellern ben 3meifel, ob jemals aus Diefer Quelle Gal; gefocht murbe. Letteres behaupten unfere Befdichtichreiber, nemlich Sajet bei bem 3. 750. Dubravius lib. II. p. 76. Balbin Miscell hist, regni Bohemiae Dec. I, Lib. I. p. 33. Badarias Theobaldus ermabnt in feinem Berte: Arcana naturae p. 59, daß im Sabre 1607, wo er Schlan befuchte und Diefe Galgquelle unterfuchte, feine Spur und fein Gedentsmann über Galgfieden por: banden mar. Deffenungeachtet durften folgende Ums ftande beweifen, bag im Sten ober in ben nachftfols genden Sabrbunderten noch ein Gal; aus ber Schlaner Quelle gewonnen murde. Der urfprüngliche bobmifche Rame ber Stadt Golan - Glany fammt von Galg - Gul, Glann - gefalgen - ab. Es ift wohl möglich und mahricheinlich, daß in Golan einst eine Urt Galg erzeugt murbe, indem man feine Urfache batte, Die übermäßigen und werthlofen Balbungen gu iconen, wenn es fich barum bandelte, ein Produft ju gewinnen, das außerdem für baares Geld aus dem Muslande geholt werden mußte; auch fann in den alteften Beiten Die Quelle falgreicher als ist gewesen fenn.

Aber fo viel glaube ich behaupten zu durfen: bag aus ber Schlaner Salzquelle nie ein reines

<sup>&</sup>quot;) Maper's Abbandl. Wober bat Bobmen in altern Zeiten fein Rodials genommen u. f. w. in den Abbandl. der bobm. Gejellsichaft b. Biff. 4. Band Pr. 1789. S. 249.

<sup>\*\*)</sup> G. deffen demifch medicinische Beschreibung ber Stablmaffer gu Sternberg in Bobmen. Prag, 1820. C. 16.

ächstes Kochsalz, sondern mehr eine Urt bittern Mittels salzes gewonnen worden sen, mit welchem sich besomders die gemeinere Volksklasse in so lange begnügt haben mag, als der Unwerth des Holzes es viel wohlseiler als ächtes Kochsalz machte. Ich begründe meine Meinung auf die Thatsache, daß die Böhmen in den ältesten Jeiten Hatsache, daß die Böhmen in den ältesten Jeiten Hatsache, daß die Böhmen sie ihren Salzbedarf bis zur Vereinigung unter den Oesterreichischen. Scepter meistens holten, immer Dobros Sul, gutes Salz nannten. Wäre dieß wohl gedenkbar, wenn sie im Vaterlande nun eben so gutes, das ist ächtes Kochsalz gehabt hätten?

Schlan gehört übrigens zu den ältesten Städten Böhmens, hatte in mehreren Perioden eine politische Bedeutenheit, und besitzt viele Inschriften und Steinsstulpturen auf den Stadts und andern Mauern, deren baldige öffentliche Mittheilung von ihrem eben so fleißis gen als sachkundigen Sammler Herrn Oberamtmann Miltner zu wünschen und zu erbitten ist.

Ich will hier eines einzigen runden Steines erwähnen, der in dem Gemäuer des Prager Thors an der rechten Seite, wenn man von Prag in die Stadt Schlan fährt, eingemauert ift. Man nennt ihn in Schlan das Wahrzeichen. Die I. Tafel

den Buchstaben, nemlich das s und u jedesmal gang anders, ja untereinander ganz unähnlich sind. Dieß, und das Bermissen eines zureichenden Grundes: warum man einen so bekannten auf die Stadt, die Stadtmauern, das Thor oder irgend eine Begebens beit gar keinen Bezug habenden platten Spruch hieher geseht hätte, haben dieser Leseart wenige Unhänger gewonnen.

Undere lafen in Diefer Umfdrift : Surge. Regnum, Bohemine, Siebei wird bei bem Beiden X x angefangen, links gelefen, und bas Bort Bohemiae unter bem mittlern Buchftaben B verstanden. Much Diese Lefeart ftellte mich nicht gus frieden, obicon mir das Wort: Regnum und bie Erffarung bes mittlern Buchftaben B für Bohemia weniger gezwungen ichien, als die erftere Lefeart. Rachdem Die Stadt Schlan in dem Suffitenfriege im 3. 1425 gerftort murbe, bat man nach dem Bieders aufbaue im 3. 1461 angefangen fie gu befestigen, und insbefontere bas Drager Thor mit feinen Befestigungemauern unter bem bohmifchen Ronig Bladislam II. im 3, 1472 gebaut. Es ift eine Thatfache, bag unter Der Regierung Diefes Ronigs moifden den Ratholifen und Utraquiften - Die Schlaner geborten zu den eifrigften Unbangern Des Reldes - bedeutende Rebden maren, daß ferner wegen ber ichlechten, auf bringendes Berlangen ber Stande im 3. 1485 auf bem Landtag gu Rutten= berg regulirten Munge, ber Friede Des Landes öfter geffort murbe, und daß mabrend biefer Regierung amifchen bem bobern Abel und bem Burgerffande wegen des Braus und Schanfrechtes langwierige, öfter ju Thatigfeiten ausgebrochene Streitigfeiten obwalteten, fo daß im 3. 1502 die Gtadt Prag, alle fonigl. Stadte - ju welchen damals auch Solan geborte, eingeladen bat, mit ihr gemeins

schaftliche Sache gegen den Abel zu machen; die zweite Leseart wurde daher mit diesen Zeitverhalts niffen nicht ganz im Widerspruche stehen. Allein es soll sich zeigen, daß beide Lesearten die Wahrheit

nicht entziffert haben.

In dem Archive des Smetschner Schloffes babe ich nämlich ein bei bem Schlaner Magistrate am 6. Juni 1679 aufgenommenes Protofoll gelesen, in welchem die Aussage ber altesten über 70, ja jum Theil über 90 Jahre alten 7 Beugen rudfichtlich Dieses Steines und feiner Bedeutung enthalten ift. Alle fagen einstimmig, mit dem Unerbiethen ihre Aussage zu beschwören, aus, daß diefer Stein eine Plechach - eine Dunnmunge, Dunngrofden, welche R. Bladiflam II. mungen ließ - vor: stelle, welchen ein an dieser Seite des Stadtthors aufgemalen gewesener Jude in der Sand hielt, und wodurch den, des Lefens der bohmischen oder deutschen Schrift unfündigen Juden verlautbart murde, baß in Folge der Berechtigung der Stadt Schlan, jeber Die Stadt betretende Jude einen Grofchen als Boll bezahlen muffe.

Unter den einvernommenen Zeugen war die 90jährige Bürgerin Katharina Kratochwil, mauer aufmertfam betrachtet, fo fieht man noch beutiges Tages nicht undeutlich Die gemalene Sand, welche ben Stein hielt, ober auf ibn zeigte, fo wie auch ben theilweisen Umrig ber Rorverfigur bes Suben; und fomit durfte es durch Diefes Dofument wohl fichergeftellt fenn, daß ber Grein nicht eine Auffdrift enthalte, fondern einen bobmifden Grofden porftellen foll, bei beffen Berfertigung ber Steinmet willführlich gewählte Buchftaben Des im 15ten Sabre bundert bestandenen Allphabets, fatt einer bestimmten Grofdenumfdrift mablte. Den mittlern Buchftaben B mag er aus Bequemlichfeit, ober wegen zu geringen Arbeitelobnes ftatt Des bobmifden Lowen oder ftatt ber bohmifden Rrone gemählt baben, welchen Die bobmifden Grofden wenigftene im 15ten Sahrhuns berte batten. merch Manufile war West and the Tile

Folgende am Schlaner Berg eingetretene Naturerscheinung durfte einer Erwähnung um so würdiger senn, da sie meines Wiffens blos in dem handschriftlichen Gedenkbuch des Schlaner Piaristen Kollegiums sich aufgezeichnet befindet:

Um 8. hornung des 3. 1726 hörte man ein ftartes Betofe im Innern Diefes Berges, und an

4 Puntten besfelben ftieg Rauch auf.

Wenn ich bei der Beschreibung des Schlaner Berges auch über die Salzquelle und über die Stadt Schlan einiges zu berichten mir erlaubt habe, so glaube ich mich von dem Hauptzwecke meiner Abshandlung nicht zu sehr entfernt zu haben, da Quellen, Bäche, Teiche, Seen bei den Opferplätzen unserer heidnischen Vorfahren eine wichtige Rolle spielten, und die heidnischen Bewohner der uralten Stadt Schlan mit den auf dem Schlaner Verge ausgesgrabenen Alterthümern wohl in genauer Verbindung gestanden seyn mögen.

3d fcreite nun gur Befchreibung ber außern

Lage iber beidnischen Begrübnisplätze am Rettos wisoringoblwege.

Seif dem Rabre 1822 verbindet eine berrlich gebaute Runftftrage die Stadt Schlan mit dem ftattlich, nach alter Art feftgebauten Schloffe Smetfchna und bem gwar fleinen, aber an landesfürstlichen Dei vilegien mancher größern Stadt nicht nachfichenden Städtden Muncifan. Die Berrichaft Smetichna ift feit einigen Jahrhunderten im Befite per uralten Martinitzischen, vom Raifer Ferdinand II. in den Grafenstand erhobenen Familie. Ihre Befiger schrieben fich Regierer Des Saufes Mantinita. Der lette mannliche Sproffe, Diefer um das Bater, land und den Landesfürsten durch treue Unbana lichfeit und vielfältige Dienftleiftungen ausgezeichneten Familie mar Frang Rarl Graf von Mars tinitg. Rach deffen Absterben erbte die Berichaft Schlan und Smetschna als Allod dessen Tochter Unna Grafin Martinitz, Die den frn. Rarl Grafen von Rlam, damaligen f. f. Gubernials Rath in Prag, beirathete, welcher mit landesfürst licher Bewilligung mit feinem Familien : Ramen, den Ramen Martinitz vereinigte, um das Ans Denken an tiese uralte, in der mannlichen Linie aus:

Straße ein Landweg links sich absondert, welcher bald zum hohlwege durch die höhere Lage der zu beiden Seiten angränzenden Felder wird, und zu dem 1/2 Stunde von Schlan entfernten Dorfe Mettowitz führt. Die an dem Nettowiger Wege rechts und links gelegenen Fluren bestehen aus Feldern, welche Schlaner Bürgern gehören. Die rechts gelegene Flur bildet eine Anhöhe, die durch mehrere Grassfarpen durchschnitten ist.

Auf der, eine reizende Umsicht in die Gegend gewährenden Ruppe dieser Anhöhe wurde im 3. 1664 von Bernhard Grafen Martinitz nach der Form und Dimension des Jerusalemischen, ein Grab Christi von Stein sammt einer Wohnung für den zum Dienste des heil. Grabes von ihm ge-

ftifteten Gremiten erbaut,

Die Ausdehnung dieser, an dem Nettowiger Wege gelegenen, heidnischen Grabstätte ist bedeutend; die Lage derselben an einem Scheideweg, an einer Anhöhe stimmt ganz mit der Schilderung überein, welche uns die ältesten Geschichtschreiber von den Lofalitätenverhältnissen der heidnischen Grabstätten machen; wir dürfen uns nur noch dazu denken, daß in der heidnischen Borzeit diese Gräsber mit Wäldern und Hügeln bedeckt waren, welche die Kultur der christlichen Nachkommen ausgerodet und geebnet hat, um diese der alten schon in früsben Zeiten betriebsamen und volfreichen Stadt Schlan nahe gelegenen Fluren für den Ucerbau zu gewinnen.

Das Alterthum der Stadt Schlan bemabrt folgende Stelle aus bem Stiftungsbriefe, den herzog Boleflam II. im 3. 995 dem Bregnower Benediftinerflifte bei Prag aus, ausfertigte:

Super hace apposui decimum forum decimumque denarium de omni judicio in his civitatibus; siclicet: na Zlauem

Eben biese Chnung und Umftaltung der Obers flace in fruchtbare Reiber, fowohl auf Dem Schlaner Berge, als bei dem Rettowitzer Sobls wege ift eine Saupturfache, daß nur außerft felten gange Urnen und Gefäße der beidnischen Borgeit ausgegraben werden tonnten, daß man feine Stein: bedeckungen der Graber, und an manchen Orten nur Schichten von allerlei Trummern, trot der bei der Ausgrabung beobachteten größten Gorgfalt fand. 7, 1/ Roch muß ich, bevor ich die vorgenommenen Musgrabungen, und Die bei denfelben gewonnene Ausbeute beschreibe, darauf aufmertsam machen, Daß, wie ich bereits ermahnte, der Schlaner Berg mit brei hölzernen Rreugen, Die Feldflur am Rets towiger Sohlweg, mit einem fteinernen Gaulenfreuze geziert sen. Golde driftlich = religiose Ginnbilder find, fo wie isolirte driftliche Rapellen und Rirchen in vielen Källen eine Andeutung, daß hier

<sup>(</sup>b. i. Solan), Plizeni (Dilfen), Lutomericicz (Centmerit), Churimi (Rautim), Chradinij (Chrubin):

Die Aechtheit biefer Urtunde vertheidiget gegen bie vont Frang Pubitsch ta im 3. Eb. feiner Chronologischen Gesichichte Bobmens S. 373 aufgeworfene Zweifel Gelas Dobner im 4. B. S. 374 feines berichtigten und erganzten Dajets und

beidnifde Opfer ober Begrabnigplage maren, Es mar bei Der Befehrung Der Beiben gum Chriftenthum, und felbft in ben nachft gefolgten Rahrbunberten nicht fo leicht Die Befehrten und ihre Rache tommen von ben ererbten beidnischen Gebrauchen und Opfern abzubringen, und bem reinen driftlis den Rufeus guguführen. Der 5. Canon ber im 9. 742 auf Beranlaffung Des Damaligen frantis iden Bergogs Raro loman mit Bugiebung aller Bifchofe abgehaltenen Ennode, bewährt, wie febr noch Damale Die religiofen Gebrauche bes Beibens thums Thieropfer beim Gottesdienft und bei Be: grabniffen , Babrfagereien , Bauberanbangfel u. bal. unter ben franfifden Chriften berrichten. ") Bur Beit Der Capitalaren Rarl Des Groffen bat der beide nifche Gebraud bes Berbrennens ber Leichen noch nicht aufgebort, und Rarl verponte unt esigu uns terbruden im 6. Rapitel es mit ber Todesftrafe. Dbs fcon das Chriftenthum feit der im 3. 845 gu Regensburg por fich gegangenen Taufe von 14 bob: mifchen Gurften ober Ebelleuten, und befondere feit Der beilaufig im 3. 894 erfolgten Taufe bes bobmifden Derzogs Boriwon fich in Bobmen fart ausgebreitet bat, jo beflagt fid doch ber im St. 1125 verftorbene erfte Gefchichtefdreiber Bohmens Cosmas (Lib. I. p. 10, edit Pelzel et Dobrowsky)

Chartesticite and con beauty

<sup>\*)</sup> Ut secundum canones (beißt es in biesem oten Canon) unus quisque episcopus in sua parochia solicitudinem gerat, ad juvante grafione sive comite, qui desensor ejus est, ut populus dei, paganias non saciat, sed omnes Spurcifics gentilitatis abjiciat, et respuat, sive profana sacrificia mortuorum, sive sortilegos vel divinos, sive philacteria et anguria, sive incantationes, sive hostias immolatitias, quas stulti homines juxta ecclesias ritu pagano faciant, sub nomine sanctorum anartyvum vel confessorum deum et sanctos suos ad iracundiam provocantes, sive illos Sacrilegos ignes quos Nod fyr vocant, sive omnes quaecunque sunt paganorum observationes, diligeuter prohibeant.

daß noch zu seiner Zeit viele Landleute Wasser und Feuer verehren, haine, Bäume und Steine ans beten, auf Bergen und hügeln opfern, selbst gesschitzte Gögenbilder verehren; und herzog Brestislaw nahm auf Veranlassung des zugleich ans wesenden Prager Bischofs Severus im J. 1039 bei der Erhebung der Leiche des h. Abalbert zu Gnafen von seinem Heere das Versprechen ab, daße sie ihre Verstorbenen nicht mehr in Wäldern oder Feldern, sondern auf den geweihten Kirchhöfen zur Erde bestatten wollen.

Daß die driftlichen Priester durch kirchliche und landesfürstliche Anordnungen verpslichtet, eifrigst bemüht. waren, solche heidnische Gebräuche und Aberglauben in ihrer Christengemeinde auszurotten, ist gewiß, und wenn es ihnen nicht gelingen konnte, den heidnischen Religionskultus zu verhindern, so waren sie wenigstens bemüht, ihm eine dem Ehrisstenthum nicht widersprechende Richtung zu geben. Man befestigte auf Bäume, die ihres Alters wegen im Heidenthum und bei den jungen Christengemeins den eine vorzügliche Verehrung genossen haben, Bilder von Heiligen und Märtyrern, man weihte auf christliche Art Duellen und Brunnen, widmete

ober Rreuge, und erzielte babei, daß allmäblig Die beibnifde Beftimmung Diefer Gegenftande und Orte pergeffen murbe, und an die Stelle ber Berebs rung bes Baumes, der Quelle, ber beidnischen Bottbeit, Die Berehrung Des Beiligen, Die Unbetung bes mabren Gottes getreten ift. Dabft Gregor III., er regierte Die driftliche Rirde beilaus fig im 3. 731, befahl Die beidnifden Tempel Der Unglfachfen ju ichonen, und in driftliche Rirchen umaumandeln; barum finden wir in der Umgebung alter Rirden, wenn bei berfelben fein drifflicher Leichenhof beftebt, bei beffen Umgrabung ber frubere Stand fid geandert bat, oft unterirdifche, beidnifche Alterthumer. Gelbft Der firchliche Bes braud, bag bas Sauptaltar, wenn es nach ben Orteverbaltniffen nur immer möglich ift, befonders bei ben alteften Rirchen an ber Oftfeite angebracht wurde, ") durfte eine unschadliche Radgiebigfeit gegen ben beidnischen Gebrauch, ihre Opfer und Bebete in einer gegen Mufgang gerichteten Stellung zu verrichten, fenn. Die auf bem Golaner Berge bis beute erhaltenen Rreuge, und die allenfalls an Die Stelle eines früher bestandenen bolgers ren Rreuges gebaute Rreugfaule am Rettowitger Bege, ba fie an bem Orte fruberer beidnifden rei ligiofen Plate ffeben, find ein abermaliger Beleg für Diefe fluge Ableitung ber Reubefehrten und ibrer nachiten Generationen von den beidnifden gu ben driftlichen Religionegebräuchen.

## Ausgrabungen am Schlaner Berge.

Das dermal dem Schlaner Burger Johann Bajet gehörige, auf dem Plateau des Schlaner Berges gelegene Feld, welches in den Grundver-

e) Adamus Bremens. Lib. L.

messungsbüchern die Topographische Jahl 1233 führt, wurde an 4: Punkten durch Nachgrabungen untersucht. Bom mittleren Kreuze 28 Klafter entfernt, und in der Mitte der Breite des Feldes fand man 10 Boll tief eine gute durch den verwitterten Bassalt geschwärzte Erde mit Kieselgeröll vermischt, dann 6" tief einen gelben mit Thon vermischten Sand, endlich Raturfelsen. Es fand sich somit hier gar keine alterhümliche Ausheute, welche doch die auf der Feldoberstäcke zerstreuten Urnenscherben und Knochen; hätten erwarten lassen. Man muß ansnehmen, das letztere durch die Ackerwerkzeuge von den östlichen und südlichen Feldtheilen hieher gebracht wurden.

Näher zu den Kreuzen ift die Felsenunterlage noch seichter, nämlich bis auf 10", und es ergaben sich ebenfalls teine Spuren von unterirdischen Alters thumern.

Bon den Kreuzen, 52 Klafter östlich, in einer Tiefe von 2' murde eine graue, jedoch berits zers fallene Urne mit Henteln gefunden, deren obere Deffnung (T. II. I.) 9" im Durchmesser hat; sie enthielt Usche. Menschenzähne, mehrere sogenannte Beinwellen (Ostooeolla), welche die Gestalt verkalkter

ber Dberflache gerechnet, Erde und Afche, bann

aber ber Felfengrund mar.

In einer Entfernung von 40 Rlaftern vom mittleren Rreuge oftlich, gang nabe ber Gfarpen: mand, murbe ebenfalls eine Schacht gegraben; Die Gferpenmand zeigt an ihrer, gegen Die Mittags, feite befindlichen fenfrechten Band, ungablige verichiedenartige Thierfnochen und fleine Gderben. Bis 18" Tiefe mar ein ichwarger Bafaltboben, bann eine 10gollige Schichte von rothgebranntem Thon, fonach eine, in Der Daffe 3/," Dide, aufferlich raube, innerlich glatte, rothlichte gertrummerte Urne, in felber Beinwels len, afdenhaltige Erbe, Roblenrefte und 2 Gdmeins: gabne : nun folgte abermals eine Lage roth gebrannter Thonerde, und wieder eine graue eben fo robe Urne, welche mit einem burd Fingereindrude gebildeten Rand verfeben mar. Es fommt alfo bier ein dops peltes, mit einer gebrannten Thonfchichte abgetheiltes Uenenlager por.

Beftlich von Diesem Puntte, gleichfalls nahe an der erwähnten Starpe, murde bis in Die Tiefe von 2' 9" — ebenso boch ist an Diesem Puntte Die Starpe — gegraben. Nach einer achtzehnzolligen Erdsichite grub man immerfort in Usche, unter welcher allerlei Knochen, alterthümliche fleine Scherben, und

Robien porfamen.

Da an der Oftseite der obersten Bergstäche von Gud gegen Rord sich gleichfalls die theilweise, bis 8' hohe senkrechte, Skarpe bis an die ausbeisssenden nördlichen Basaltselsen zieht, da auch in dieser Skarpe horizontale Schichten von allerlei Thierknoschen, Scherben und Kohlen, mit Erdschichten zweismal wechseln, so war es wichtig, auch diese Gegend sowohl oberhalb als unterhalb der Skarpe zu unterssuchen. Es wurde unterhalb der Skarpe ein horiszontaler Stollen in dieselbe 5' weit getrieben;

unfangs zeigten fich viele, theils rothliche, theils fdmarge, rob gearbeitete Urnenscherben, melde man unmöglich gufammenpaffen tonnte, deren Beftalt fich Daber weder beiläufig bestimmen läßt; nur ift bemertenswerth, daß jeder Scherbenhaufen mit Steinen gleichsam eingefaßt mar; bann aber grub man blos in Afche, zwischen welcher Thier: und Menschenknos den, insbesondere das Sirfchaemeih (T. L. F. 2), meh: rere Rindborner und Theile von Menichenschädeln Man war nach einer Beite von 5' noch nicht am Ende Diefes Afchenlagers, mußte aber ben weiteren Stollenbau aus Beforgniß des Ginfturges Jedoch grub man an der Grundfläche aufaeben. Dieser Gfarve am Rande des an diese Starve anstos fenden Reldes, und neben den Stollen in Die Tiefe: auch bier grub man bis 3' in Afche, unter welcher " bis 1 Rubifzoll große Roblen von hartem Solze und mehrere rothliche, in der Maffe 1/4" dide, rob= gearbeitete alterthumliche Scherben in Der Große von 2 bis 5" waren, Die fich gleichfalls zu einem ganzen Gefäß nicht vereinigen ließen. In der Tiefe von 3' zeigte fich ein Lehmgrund, ber an der obern Geite gefliffentlich planirt ichien. Der ganze von GD. gegen RB. ftreichende Rand bes untern Relbes geigte bei einer oberflächlichen Untersuchung ein gleiches Res

Um fich von bem unterirdifden Inhalte ber Relb: flache zu überzeugen, welcher nach ber fenfrechten Dherflade ber Starpe fo viel verfpricht, murbe in Diefem Reldmege an brei Punften, öftlich von bem ermabnten Stollenbau, in Die Tiefe fentredit gegraben. Dan grub theils 4' 4", theils 1° tief immer in Miche. Muf allen Diefen brei Puntten geigten fich fleinere Thierfnoden, Babne, Roblen, und nur bis 2' Tiefe wenige alterthumliche Geberben. Gben in ber Tiefe von 2' wurden bier Brudftude von broncenen, mit dem edlen Roft gegierten Rabeln ausgegraben. Das eine ift 21/2" lang, 11/2" Did, etwas in Die Rundung gebogen, in der Mitte am Dieffen, an beiden Enden abgebrochen. Es fcheint Die Radl einer Fiehl gemefen ju fenn. Gin zweites bilbet Die Salfte eines Rreifes, Deffen Durchmeffer 3/4" beträgt. Die Daffe ift 2" bid. Diefes Stud icheint nur an einer Geite abgebrochen, fomit Die Salfte eines Ringes ju fenn, beffen Enden fich berührten, ohne gufammengefdmolgen gu fenn. 3mei nur 1" bide, rein polirte, 3/4" lange Stude find ebenfalls halb freisformig gebogen, das eine, weniger freisformig, endet in eine Gpige, und ift bas Endftud einer Madel. carponnial care Thank a residence

Un der öftlichen Seite dieser Starpe fand Hr. Dberamtmann Miltner noch vor meiner Untunft das T. I. F. 3 abgezeichnete irdene Gefäß, welches, da noch tein gleichartiges meines Biffens gefunden wurde, eine nähere Beschreibung verdient! Es ist 3½,4 hoch; in der größten Ausbauchung 3½,4 breit. Un der Spige ist eine 1½,4 breite, am Boden eine 1½,4 breite runde Deffnung. Die ganze Ober: stache ist mit Löchern von außen nach innen durch; stochen, ohne aller symmetrischer Ordnung. Bon aussen ist das Gefäß glatt, von innen, da die Löcher in den weichen Thon gemacht wurden, ganz rauh. Der

Abon ift schwarzgran, die Masse 1/4" did, rein ausgearbeitet. Das Gefäß bat weder Glang noch Mnftrich, weder von innen noch von außen ift es beruft. Deffenungeachtet glaube ich, daß es zur Raus derung bestimmt, wenn gleich noch nicht gebraucht war. Bogu maren fonst die vielen fleinen Löcher, Die obere und untere Deffnung, als um mittelft ber letteren es auf ein Rauchwert zu ftellen, deffen Woblgeruch durch die obere Deffnung und durch die vielen Geitenlöcher fich nach allen Geiten verbreitet. Nach meinen vielfältig gemachten Beobachtungen glaube ich, daß unfere beidnischen Borfahren alle irdene Gefage, Die fie bei ihren Opfern, Leichen. mahlen u. f. w. gebrauchten, jedesmal nach voll: brachtem Götterdienst gerbrochen, und zu jeder religibsen Reier neue Beschirre gebracht haben. jene Urnen, in welchen fie Die Uiberreste ber vers brannten Leichen fammelten, fetten fie unverlett in Den Schoof der Erde. Daber mag es auch tommen, Dag man fast überall mehr bunt unter einander gemischte, ale zu einem und demfelben Gefäß gehörige Scherben auf einem Plat findet, daß die Gumme folder ungleichartiger Scherben in der Regel größer ift als gange Urnen, oder gufammenvaffende Bruchnicht gebraucht worden fenn, deswegen mag es fich gang erhalten haben, und wer weiß, ob es nicht als Attribut des Standes der bestatteten Ufche eines

Drieftere mitgegeben murbe.

Der Eigenthümer des Feldes N. T. 1232 übers gab mir das Bruchstück eines auf demselben gesundenen grünen Serpentinsteins, welcher an der unternscharf auslaufenden Seite 2" brit, bis zu dem abgebrochenen obern Ende 2½ lang, an dieser abges brochenen Seite 1¼ breit, ½ lang, an dieser abges brochenen Seite 1¼ breit, ½ dick ist. S. T. I. f. 4 Er ist rein geglättet und an beiden Seitenwänden in scharfe Kanten abgeschliffen. Er wiegt 7 Loth Dester. Gewichtes. Daß dieser Stein von ganz anderer Art ist, als die sogenannten Donnersteule oder Streithammer, zeigt der Augenschein. Er ist viel zu schwach, zu leicht, zu dünn um als Wasse oder Gewerbswertzeug zu bienen. Er scheint mir vielmehr ein Wertzeug zu sienen. Er scheint mir vielmehr ein Wertzeug zu sehn, welches bei den relis giösen Opfern und Gebräuchen angewandt wurde.

Auch ein sogenannter Streithammer, Thorstein, Donnerkeule, auß grünem Serpentinstein mit einem sehr rein durchbohrten 1" dicken, dem Kopfe der Keule näher als der Schneide stehenden Loch, wurde ausges graben. Er ist 25 Loth schwer, 5" lang, 2½" in der Mitte breit, gegen das längere Ende Lseitig scharf, der entgegengesetzte Kopf ist 1" breit, der Obertheil ist gerundet, der untere flach. Die 3 Seiten, nämlich mit Ausnahme der Grundsläche hatten 10 glatt polirte Streisen (Fasceten). Uiber diese so häusig vorstommenden und bereits in vielen Werken argebildeten Steine werde ich später im Zusammenhang sprechen.

Unter die feltner vorfindigen unterirdischen Alters thumer gehört auch das ebenfalls auf dem Schlaner Berge ausgegrabene T. I. f. 5. in natürlicher Größe abgezeichnete Bein, welches unten in die schärffte, dabei fehr feste Spike ausläuft, 2" lang, oben kaum 1" breit ist; dasselbe ist mit einem glänzenden, sehr glatten und äußerst fest haltenden gelben Anstrich überzogen, um es durch diese Glätte für den Gesbrauch geschickter zu machen. Söchst wahrscheinlich ist es dazu bestimmt, um mit demselben ½ Zoll tiefe Löcher zu stechen, denn bis zu dieser Dimension ist es von der Spike an ganz rund, weiter hinauf aber von beiden Seiten flach. Ob es nur bei religiösen Gebräuchen, oder auch im gemeinen Leben gebraucht wurde? wer kann das entscheiden? der Fundort würde ersteres wahrscheinlicher machen.

Der uralte, tief gefurchte Strunken eines hirsche geweihes (T. III. f. 1.), welcher unter der Asche hier ausgegraben wurde, verdient gleichfalls noch erwähnt zu werden. Unstrittig gehörte diese Kopfzierde einem sehr alten hirschen an, und beweiset, daß diese Thiere damals länger als heutiges Tages geschont wurden.

Die vollständigsten auf diesem Schlaner Berge ausgegrabenen Urnen sind T. I. f: 6. 7. abgezeichnet. Sie sind niedlich geformt, kaum 1/4" in der Masse dick, ohne alle Berzierungen, innerlich und äußerslich mit einem glänzenden dauerhaften Unstrich überzohen, der sich nicht wegwaschen läßt. Sie haben weder Ruß= noch Brandslecke, und mögen daber

ohne aller Berzierung, theilweise sowohl außerlich als innerlich durch Brand geschwärzt und unvollstommen ausgebrannt. Rur der f. 12. gezeichnete Obertheil einer größern Urne ist außerlich glatt, glanzend, bis zum Rlang ausgebrannt, von gelber Farbe, und hat an beiden Geiten einen hohlen Sankl.

Bas follen wir nun diefem in alterthumlicher Sinficht, nach ber befchriebenen Ausbeute fo wichtis gen Schlaner Berg fur eine Bestimmung in ber

beibnifchen Beitperiobe gumeifen?

Der Golaner Berg ift oft ich an ber uralten. gleichnamigen Stadt gelegen. Er ift ein gang ifolirter. nach allen Geiten eine freie, befonders aber gegen Mufgang eine weite Musficht gemahrender bedeuten: berer Berg. Un ber Weft; und Morofeite gieren ibn Bruppen der iconften in die Sobe ftebenben Bafalt: faulen, welche auch einer ichmadern Phantafie wie erfaltete, aus bem Orfus ausströmende Reuerfau: Ien ericbeinen. Dieje phofitalifden Gigenheiten Des Schlaner Berges fonnen den umwohnenden Beiden nicht unbefannt gewesen fenn. Bei bem religiöfen Gefühl, welches auch die Bruft des Beiden erglübte, und in der Abnung des Unendlichen fich für das Dafenn einer ichaffenden und erhaltenden Gottbeit unter manderlei finnlichen Borftellungen aussprach, ift nichts naturlicher, als bag auch ber Seide bas Bedürfnig eines Umganges mit der Gottheit durch Beobachtung religiöfer Gebräuche fannte, und Berge allen andern Lofalitaten vorzog, wenn er durch Opfer, Bebete und Geufger fich der Gottheit nabern wollte.

Schon in den Buchern des alten Testamentes lesen wir 4, Buch Moses XII. 8. XXII. 2. II. B. III. 1. XVII. 10. XVIII. 5. XIX. 3., daß Abraham, Moses, Josua, Jethro u. s. w. Berge

bestiegen haben, wenn sie sich der Gottheit nähern wollten, und wir lesen im I. B. d. Könige XIII. 20. 2. B. XII. 3. XV. 4., daß die das jüdische Bolk und ihr Reich umgebenden Heiden auf den Höhen ihren Göttern geopfert haben. Einen gleichen Gebrauch hatten die heidnischen Deutschen und die in Religionsbegriffen ihnen ganz nahe stehenden Slawen. Insbesondere sagt Cosmas lib. I. p. 10. edit. dobr., daß noch zu seiner Zeit — 1125 — viele aus den

Bohmen auf Bergen geopfert haben.

Schon diese Berhältnisse des Schlaner Berges bestimmen mich anzunehmen, daß derselbe der Berssammlungsort der in der Umgegend wohnenden Heiden war, wo sie nach ihren Grundsätzen nicht in Tempeln von Menschenhänden gebaut, sondern gleich den Perssern und Deutschen in der freien Natur ihren Göttern opferten, sie um ihren Beistand angerusen, über die Zukunft befragt, durch Tänze, Gesänge und Mahlszeiten die Freude über ihre vermeinte Nähe und Schutz, den Dank für vermeintlich von ihnen aussgegangene Wohlthaten geäußert haben. Nach dem Zeugniß A. Miechows de Sarmat. Europ. Lib. II. c. 2. unterhielten die slawischen Priester an einigen Orten zu Ehren ihres obersten. Gottes Peron

mable bis ju ben Beiten Rarl bes Großen verehrt murbe. 9) Ermagen mir ferner Die Ginfaffung ber oberften bedeutenben Bergflache theils mit feilen Bafaltfelfen, theils und gwar wo Diefe aufboren, ober mehr abwarts bes Berges ju Zage ausbreden, mit einer fenfrechten giemlich boben Gfarpe, beren Steine wohl erft in fpatern Beiten ausgebrochen worben fenn mogen, fo ift bies abermals ein Renn: geichen, bag ber eingeschloffene Berggipfel bas Lotal Der beibnifchen Gottesverehrung mar; benn in vielen andern, von flamifden Bolfern bewohnten Begenden, 2. 23, an der fcmargen Elfter \* bemahrt es fid, bag fie ihre unter bem freien Simmel gemablten Tempel mit Ballen und Graben eingefaßt haben, um fie gegen Entheiligung und gewaltsame Ungriffe ju fcugen, Mud Die am Ruge Diefes Berges machtig ausfliegende fogenannte Galguelle paßt für die religiofe Beftimmung Diefes Berges; Denn Quelle ober Teichmaffer Durfte nicht fehlen, wo unfere beidnischen Borfahren einen Dlat für ihre religiöfen Opfer mahlten, ba fie Diefes nicht allein gur Reinigung bes Plages, Der Befage und Berfgeuge, welche mit dem Blute Der Deferthiere beflect wurden, fondern auch gu ihren religiöfen Dablzeiten, endlich gur Befprengung ber Opferthiere nothwendig brauchten. Sft gleich Diefe Quelle am Rufe des Berges, fo ift fie boch bei dem Mangel eines Quellmaffere auf dem Berge felbft, immer Die nachfte am Opferplage gemefen.

Woher ließe fich endlich die unglaubliche Menge Ufche, die theilweise 2 Rlafter tief liegt — woher Die Menge der Schweins, Schaafs, Rinds, und

net tun neine Lanion done iber

Dies beftätiget bie alte in Jutterbot aufbewahrte banbichrift.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. D. g. M. Bagnere Megypten in Deutschland. Leipzig, 1833. C. 47. 50. 51.

anderer auch fleiner Thierknochen bei einer unverbaltnigmäßig geringen Ungabl von Urnenscherben, und gar menigen Menidenfnochen erflären, wenn man nicht annimmt, daß bier, wo das Balten unferer beidnischen Boreitern doch unbeftreitbar por unfern Augen liegt — tein Begeabnis, sondern ein religiöser Berfammlungsort mar. we vielleicht bem Gotte Deron, oder nach der öftlichen Lage der großen Afchens maffe der Gottheit der Morgenrothe - Gitfni Bub ein ewiges Reuer brannte, dabei oder auch ohne Diesen beständigen Feuer zu bestimmten Zeiten Opfer gebracht, religiofe Dablzeiten und Refte begangen Diese Sprothese wird dadurch nicht ents wurden. fraftet, daß man bier auch einige Graburnen mit Alde und kaleinirten Anochen ), mit Attributen von Radeln und Bertzeugen gefunden bat. wie die Christen in der nächsten Umgebung ihrer Rirchen die Berstorbenen begraben, die Vornehmern und Priefter in den Rirchen felbst bestattet haben, eben fo ift es gedenkbar, daß auch unsere beidnischen Borfabren ibre Vornehmsten und ibre Priester in ber nachften Umgebung ihres vermeinten Seiligtbums verbrannt, und ihre Afche in dem Schoof Diefer geweihten Erde beigesett baben. Aber eben des mening Conuren heineletter Poider

ten, Menidenfnochen aufmertfam machen. Es maren Dieg Theile von Sirnfchabeln, und Salften von Rinnfaden, Die mit vollfommen ausgewachfenen ge= funden Badengabnen befett maren. Gollten Dief. wirflich Uiberrefte ber bier gefallenen Denfchenopfer fenn? Dr. D. F. M. Bagner in feinem Berfe: Megnoten in Deutschland, ftellt, nach genauer Befdreibung ber an ber fcmargen Elfter vorgenoms, menen Ausgrabungen G. 56, Die Behauptung auf, bag Die pordriftlichen Bewohner Germaniens auch Menfchen, und befonders jugendliche Rorper, ja fogar Rinder, jedoch felten geopfert haben, ba er in ben bei Golieben entbedten Opferplagen uns verbrannte Anochen und insbesondere Rinnladen ents bedte, welche nach ber Struftur ber Rabne jugends lichen Rorvern angehörten. Allein es ift mobl gu ermagen, bag Julius Casar ben Germanifden Bols tern feine Menschenopfer gumuthe, bag Tacit. de mor. Germ. e. 39 nur von den Gwemen behaupte: fie baben in Dem beiligen Baine ihren Gottesbienft mit bem Opfer eines Menfchen begonnen, Wenn Die durch Ragd und Rriege mehr abgeharteten Gers manen nie, ober nur felten Menfchen opferten, fo fann man Menfchenopfer bei Boltern flamifchen Urfprunge noch meniger porausfeten, Da lettere nach ihrem friedlichen Ginn für Uderbau, Biebaucht, Bewerbe und Sandel weniger bagu geneigt gewesen fenn mogen. Benn fich daber auf den beidnischen Doferplagen, an Der ichwargen Gliter und am Schlaner Berge, einige Menschenfnochen finden, Die, fo wie Die Anochen verschiedener Opferthiere, nicht verbrannt find, fo läßt fich meines Grachtens daraus noch nicht ber Schluß ziehen, daß bier nebft Den Thieren auch Menfchen Dofer gefallen find; es läßt fich bas Bortommen unverbrannter Menichenknochen neben den Berbrannten auf andere Urt;

7

und schon daraus erklären; weil das Berbrennen der Leichen nicht die einzige Bestattungsart der heide nischen Borfahrer war, sondern auch manche Leichen, und vielleicht gerade die jüngern, unverbrannt beers diget wurden.

Diefer Opferplat am Schlaner Berge muß aber in dem grauesten Alterthum begrundet worden Wenn gleich die beidnischen Gebrauche bei ben Böhmen bis in das zwölfte Jahrhundert unter dem Bolle fich erhalten haben, fo murden fie doch mit dem Seidenthum von der Zeit an vervont und verfolgt, als die bobmischen Bergoge fich jum Chris ftenthum befannten, und die driftliche Religion im Lande eifriaft beförderten. In Diefer Veriode tonns ten die beidnischen Böhmen ihrem Rultus nur in Bebeim, also nicht auf einem Berge obliegen, wo fie der Beobachtung von allen Geiten ausgesett, ibre Opferfeuer von weiten zu seben gewesen maren. Die heidnischen Feuer auf dem Schlaner Berge find fomit mit der Ginführung bes Chriftenthums erloschen. Belch eine lange Beitperiode brauchte es aber, um folche Afchenhaufen, wie fie befonders an der öftlichen Bergfeite gefunden werden, angubaufen; um fo viele Thiere zu opfern, Die aus Den ungahligen narhandenen Shierfnachen nargustufeten von groben Duarztheilen gereiniget, an ber Obers fläche äusserft rauh, und die Gefäße in der Form ganz einfach und geschmacklos. Indem man an einem Orte broncene Radeln ausgräbt, findet man an andern Orten Berkzeuge aus Stein und Bein, welche metallene nur nothdürftig ersehen. Dieß beweis set offenbar, daß in verschiedenen, und von einans der weit entfernten Epochen, in Zeiten sehr versschiedener Kultur und Kenntnisse hier geopfert wurde.

Unter ben vielen bier ausgegrabenen Beinwel: ten, welche Gr. D. Bagner und andere Gdrifts fteller in ibren Werten über beibnifde Grabftatten faleinirte Anochen nennen, fand ich auch einige, in melden Urnenicherben fonglomerirt find. Dief bes meift boch offenbar, bag ber Gderbe, ober bas Befag, bem er angeborte, fruber verfertigt mar, als Die Beinwelle fich bilbete, Die ibn umgibt! Dogen Raturforicher enticheiben, welch ein langer Beitraum dazu gebore, bis fid unter ber Erde jenes Produkt erzeugt, welches ein faft allgemeines Uttris but Der Lagerstätte verbrannter beidnifcher Leichen ift, welches in feinem Inhalte feine Gpur von ber Ratur und Struftur, fonbern nur in ber außern Korm eine Alebnlichfeit mit einem Knochen bat, 3d will Diefes Gremplar ber Beinwelle, in weldem ber Urnenfcherbe fonglomerirt ift, nur als einen weitern Beweis fur das hohe Alterthum Der religiofen Beftimmung Des Golaner Berges anges führt haben alle sedlog, boing noton gat nie fe-

Diese unglaublichen Uschenmassen des Berges berechtigen und auch zu dem Schlusse, daß die Ums gegend des Schlaner Berges in dieser frühzeitigen Periode nicht unbedeutend, und von standhaft ses haften Bewohnern bevölfert war. Die beträchtliche Ausbehnung, welche das jum religiosen Rultus bestimmte Bergplateau bat, deutet auf viele Mens

schen, welche demfelben beiwohnten. Die zwei bis dreifachen Schichten, von Alche, Roblen, Anochen und Schenben, welche mit einer 2 bis 3" mächtigen borizontalen Lage gelber Erde in den senkrechten Starpen: besonders auf der nordöstlichen Seite abwechseln, beweisen, wie oft dieses Plateau mit den Uiberresten der Gottesdienstlichen Opfer aufgeschüttet, und wieder mit Erde bedeckt wurde, und somit eine lange Periode, binnen welcher dieser Ort der religiösen Bestimmung geweiht war.

Einen ferneren augenscheinlichen Beweiß für die bedeutende Bewölkerung der Schlaner. Gegend zur Zeit des Heidenschums liefern aber auch die Aus: grabungen auf den, am Mettowiser Hohlwege gelegenen Feldern, zu deren Beschreibung ich nun schreite.

## Ausgrahungen zwischen Schlan und Nettowit.

Die ersten Rachgrabungen murden auf bem Felde R. T. 883, nämlich rechts von dem aus Schlan nach Rettowig führenden Sobiweg an

bedeutenden Länge längst dem Wege lohnend waren, daß man an mehreren, von dem Hohlwege entfernsteren Punkten, derselben Felder vergeblich gesucht habe. Auf dem links vom Hohlwege gelegenen Felde R. I. 944, und zwar an deffen Bestseite, wurden Ausnamsweist ganz kleine Urnenscherben, einige Holzstohlen, und eine 3" lange broncene Radel in der Tiefe

von 2' gefunden.

Um reichlichsten mar Die Ausgrabung auf bem Relbe R. R. I. 878, an Deffen Gpige Die Wege nach Smetidna und Rettowit fich theilen, und welches ber beutigen Stadt Golan und dem Dorfe Rwic am nachften liegt. Bielleicht burfte Diefer Dorfename aus Rwiliti-beulen, jammern abgeleitet fenn, wenigstens fehlt es in Bohmen nicht an Beifpielen, bag in ber Rabe ber ehemaligen beidnischen Begrabnigplate Die Ortenamen von Jel Trauer, Leib, bofiti brennen, Duffe Geele, Rwis liti beulen u. f. m. abgeleitet find. Un allen Dies fen Dunften zeigten fich, nachdem man 2' tief in einem lodern, guten ichwargen Boben gegraben batte, eine große Menge Urnenscherben, nebft Roblentrums mern, vieler Solgafde und Menschenknochen. Unter andern fand fich auch ein menfchlicher unterer Rinn: baden mit mehreren gefunden Bahnen, welche ein mittleres Lebensalter angeigten. Es maren auch mehrere, gleichfam hartgebrannte, an Der Dberflas che febr raube und gefpitte, einem Ralfmortl nicht ungleiche, Daffen vorbanden, welche man gu ben talltufartigen Bein wellen (Osteocolla), jedoch mit bem Unterschiebe gablen fann, bag fie fich nicht weich, nicht thonartig, fondern febr fcharf anfühlen, und wie ein gebrannter Rorper flingen. Bon Diefem fons berbaren Gebilde werde ich fpater bandeln.

Diefes Gemenge von Urnenscherben, Afche, Roblen, Anochen und Beinwellen bielt 2' in Die

Tiefe an, hierauf zeigte sich der gewachsene Boden, der somit in einer Tiefe von 4' von der Obersstäche sich besindet. Indeß kamen diese aus der heidnischen Borzeit abstammende Uiberreste nicht ununterbrochen, sondern vielmehr nur Nesterweise vor. Mancher in einer Länge von 6' gegrabene Schacht hatte zur hälfte oder zu einem Orittheil einen solchen alterthümlichen Inhalt, und in dem übrigen Theile nur Erde, die höchstens mit Asche gemischt war. Neben mancher gegrabener Schacht fand sich gat nichts, und doch hat man, wenn in der Entfernung von 6 bis 8' nachgegraben wurde, ebermals alterthümliche Ausbeute gefunden.

Die und da kam man auf Höhlungen, welche den Abdruck einer darin gelegenen Urne bildeten; Die zerbrochenen Theile der Urne fand man auf dem Grunde der Höhlung liegen, und es gelang mir meistens, solche sorgfältig beisammengehaltene Scherben zu fast ganzen Urnen zusammenzupassen. Eine solche runde Höhlung batte im Durchmesser 12".

Gelbst an der Oberfläche Dieser Felder liegen Urnenscherben und Anochen, vorzüglich von Schweisnen und Schafen zerstreut, woraus es mir mahreschielich ift, daß diese dermal eine kultivirte Fläche bilbanden Felder ginft mehrere Staal gehalt baken

Alls Beifachen habe ich in der angegebenen Tiefe zwifden Urnen, Anochen u. f. w. auf Diefen Feldern

Folgendes gefunden:

Ginen 6 1/2 Loth schweren, 1" biden, gleich boben, 4" langen, von allen Geiten geglätteten, gegen die beiben Längen. Enden ftumpf zugespitten röthlichen Sandftein, ohne aller Durchbohrung, deffen Bestims mung wohl schwer zu errathen fenn durfte.

Gine eiferne, an dem obern Ende abgebro: dene, am untern Ende zugespiste, runde, gegen oben etwas gebogene, 1/4" bide, 5" lange, 3 Quintl

ichmere eiferne Rabel.

Ein vier fantiges, 1/2" dides, 21/2" langes, an einer Geite abgebrochenes, 1 Loth fchweres Gifen.

Ein 2" langes Gifenbled, welches Die Salfte einer Robre bilbet, Deren Durchmeffer 1" mar.

Eine broncene, 2" lange, am bunnern Ende gebogene, am bidern Ende abgebrochene, mit bem eblen Roft überzogene Nadel, welche wohl die heftnadel einer Fiebel oder Schnalle bildete.

Gine harzige fdwarze Maffe, 1ff im Durchmeffer, in ber Form einer fehr platt zusammengedrud: ten Rugel. Die Maffe fchmilzt am Feuer, und

Dampft einen Bohlgeruch. Das , an bindhaus !!

Bei Ramis wurder ein Buchschen ausgegraben, welches ebenfalls mit einer schwarzen harzigen Maffe gefüllt und in der Mitte durchbohrt war. Diesem Harze wird die Bostimmung beigelegt: die beiden Hälften des Büchschens ohne eine Schraube zusammenzuhalten und auszufüllen. Meine Harzkuglscheint eine selbstständige Nolle zu spielen; ihre Oberfläche ist zu ungleich, um als Ausfüllung eines Metalls zu dienen. Ich halte es besonders wegen des ihm eigenen Wohlgeruches nicht für ein gewöhn:

address in his three autorious much

<sup>\*)</sup> G. Variscia II. Beft. G. 75.0 . that mirag alattranatil

liches Harz, fondern für ein besonders zubereitetes Rauchwerk

Ein 2" langes, an beiden Seiten abgebrochenes Bruchstud einer broncenen Radel.

Auf Diesen Feldern lagen die rohesten, didmasfigen, grob verzierten und großen Geschirre zwischen recht netten, glatten, dunnen und fein gearbeiteten kleineren vermischt.

Es scheint, daß unfere Vorfahren es nicht magten, größere Geschirre dunn und fein zu arbeiten, aus Mistrauen in die Haltbarkeit. Robere Geschirre sind daher nach meinen Erfahrungen nicht gerade das Produkt früherer unwissender Zeiten, denn man findet sie ja neben den feinsten Geschirren beigesetzt.

Aus gleicher Ursache scheinen rohgearbeitete Ursnen nicht ausschlüßig den Uiberresten armer oder unangesehener Leute anzugehören. Die Bestimmung der verschiedenartigen, in den heidnischen Gräbern vorschwigen Geschirre scheint sehr mannigsaltig, wenn gleich und großentheils unbekannt zu senne Rach dieser Bestimmung scheint sich ihre Größe und Form zwilchen, und mit der Größe ist die Dicke der Masse, mit dieser aber die Rohheit der Gestalt in Berhältniß, so, daß nur die kleineren Gesäse

Inbem Die feinern, fleinern, befonders Die fdmars gen mit einem ichonen glangenden Unffrich übergogenen Gefäße burchaus feine Brandfpuren haben, ift es mahricheinlich, daß fie entweder mit Gpeife und Erant gefüllt ben Beerdigten beigefett, oder bei bem Tobtenmable von ben Leichengaften gebraucht, und fodann mitbegraben murben. Die bier ausgegrabenen größten Urnen haben einen gerade aufftebenben, fos mit nicht überschlagenen Rand. Der Durchmeffer ber obern Deffnung ift 11 - 13". Unter bem faft 3" hoben Rand umgibt Die Urne eine vermutblich burch Ringereindrude gebilbete bochft einfache Bergierung. Die Musbauchung gegen Die Mitte ift febr unbe-Deutend. Ginen Untertheil Diefer Urnen fonnte ich trot aller Bemühung nicht erhalten. Gollte er burch Die Scharfe Der auf Dem Boden angehäuften Michens lauge früher als ber Dbertheil gerftort worben fenn? Meine Eremplare von ben obern Urnentbeilen find 6 bis 7" boch; fie haben über ben obern Rand gefpannte, 11/4" breite boble Bentel, Die Soblung Derfelben beträgt in Der Sobe 11/4". Diefe Bentel find nicht erft nach Berfertigung ber Urne angefest, fondern fie find im innigften Bufammenbange mit ber Maffe bes obern Urnenrandes, und nur ber untere Theil Des Denfels ift auf Der Urne aufgefest. Die Dide Der Urnenmaffe ift 1/2", auch Darüber; Da Diefe Dide in Den Dbertheilen Der Urnen eintritt, fo iff zu vermuthen, daß Die Untertheile noch ftarfer waren; benn man findet bei ben alten Thongebilben allgemein Die Untertheile Dider gehalten.

Die Maffe der meiften großen Urnen besteht aus einem grauen mit Quargsandkörnern gemischten Thon. Einige sind auch aus einem röthlichen Thon gebildet. Merkwürdig aber, und meines Wiffens bisher nicht beobachtet ift: daß bei einigen dieser Urnen, wie es im Bruche deutlich zu sehen ift, der

graue mit dem rothen Thon in 1 bis 2" diden Schichten abwechselt, und daß in diefen Rallen Die graue Thonichichte fich in ber Mitte von zwei rothen Es ift nicht unmöglich, daß diese Karbenverschiedenheit eine Birfung bes Brennens Diefer Geschirre fen. Bon außen find diese großen und biden Urnen mit einem festen, erdigen, rauben, von innen aber mit einem fehr reinen und glatten rothe lichen Unftrich überzogen. Un vielen großen Urnentheilen find auch an der Außenseite bedeutende Brandflede zu feben. Die Abbildungen Diefer Bruchftude von größeren Urnen (T. II. f. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.) und die meisten der fleineren Gefäße haben an beiden Wan: den den bekannten ichwarzen glanzenden festen Unstrich, welcher, ohne eine Glafur zu fenn, eine reine Glätte bildet, und bei der gefälligen form den Ginn für das Schone bei unsern beidnischen Borfahren beurtundet. Auch bei diesen Gefäßen ist ber obere Urnenrand mehr aufwärts ftebend, als nach außen überschlagen; er betraat 1" öfter auch weniger. Ginige baben am obern Rante Bentel, beren Boblung 1/," im Durche meffer bat. Die Daffe ift ein grauer, von Quaratheilen weit mehr als bei den großen Urnen gereinigter Thon. Einige haben unter dem gang glatten Rand ausgegraben, die obere Deffnung hat im Durchmesser 47/2", der halb ist etwas dunner, die höhe und die Form des Untertheils läßt sich bei der Mangelhaftigs teit des Exemplars nicht angeben. (T. II. f. 10.) Im obersten Rand, neben dem hentel, fand ich folgendes in der wirklichen Größe und mit möglichster Genauigsteit punktirte hier nebenstehende Zeichen:



unter welchem ein punktirter Rand um den ganzen Urnenhals läuft; mahrend das vorgestellte Zeichen nur einmal vorkommt.

Ich wage es nicht, diese Zeichnung für eine Schrift zu erklären, aber schon öfter kamen mir in Böhmen ausgegrabene Urnen in die Hand, welche mit einem besondern Zeichen signalisit fend, das vielleicht ein Monogramm des Töpfermeisters war. Ein schwarzes 2½" hohes Bruchstück ist blos der vollständige untere Theil einer ovalen Schale, deren Höhe sich nicht bestimmen läßt. Der Boden ist zirkelrund, sein Dias meter mißt 2½". T. 2. 1. 15. 16. sind Untertheise schwarzgrauer Urnen.

Ein Urnenscherbe ist aus einer ganz feinen ziegele roth gebrannten, auf das reinste an beiden-Wänden geglätteten Masse mit gerade ausgehendem, 1/2" hohem Rand, und einer kleinen Ausbauchung sehr niedlich gearbeitet. Der Durchmesser der obern Deffnung beträgt 3", die übrigen Dimensionen lassen sich an dem Bruchstüd nicht finden.

Eine ganze, Rand und Berzierungslofe, 4" bobe, in der obern Deffnung 6", am Boden 3" breite und angerupte, durchaus glatte Urne (T. II. f. 14.) scheint

nach ihrer Reinheit gleich ursprünglich nichts enthalten zu baben.

Roch ein vorgefundener bedeutender Theil einer schwarzen, in der Maffe 1/2" diden Urne, welche im Durchmeffer ber Ausbauchung 10" mißt, einen gerade aufftebenden, in der Sobe aus Diefem Bruchstüde nicht bestimmbaren glatten Rand und unter demfelben einen erhabenen Streifen bat, ift darum mertwürdig, weil fich in der Mitte des Bauches amei 4" breite, durchbobrte, von einander nur 1" entfernte Löcher befinden. Da mein Bruchftud nur die Hälfte der gangen Urne bildet, und dabei noch ein fleines Bruchftud berfelben Urne lag, welches am Rande ein gleiches Loch bat, fo maren auf ber Begenseite vermuthlich gleichfalls 2 Locher. In einem Gefaß, beffen Bestimmung ift, etwas in felbem aufgubewahren, laffen fich gefliffentlich gebohrte Löcher nur aus dem Zwed erflaren, daß man ber Luft, oder der Die Urne umgebenden Reuchtigkeit einen Rugano gestatten wollte.

Es läßt sich bei den Resultaten dieser Ausgras bungen teineswegs widersprechen, daß diese heutigen

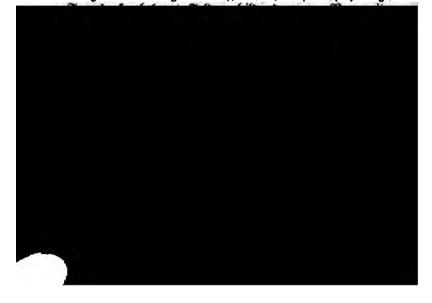

der Todten wiederholt, und bei den spätern, die Urnen der erstern in ihrer Ruhe gestört worden sepn mögen, mag es sich grunden, daß hier mehr Scherben als ganze Urnen gefunden werden. Die Ausdehnung dieses Begräbnisplatzes berechtiget auf eine bedeutende Bevölkerung der Umgegend und auf standhafte Wohnssise derselben in der heidnischen Borzeit zu schließen. Daß man die Brandstätte, auf welcher die Leichen verbrannt wurden, nicht gefunden hat, mag sich ebenfalls in der Zerstörung gründen, welche die nachmalige Kultur des Bodens hier veranlaste.

Bei Gelegenheit eines in dem obrigkeitlichen, sogenannten Trnower Maierhof, welcher in der gegen Prag gelegenen Schlaner Borstadt, und zwar als letzes Gebäude desselben südlich an der Kunststraße gelegen ist — vorgenommenen Baues wurde im 3. 1832 eine große, offene Urne ausgegraben, in welcher ein 1½" hohes, in der obern Deffnung 1½", am Boden 1" breites ungebranntes, aus freier Hand fabricirtes thönenes Näpfchen sich befand, welches den sogenannten Thränen, Urnen äußerlich gleicht.

Die große Urne enthielt viele mit Erde gemischte Asche, hat an der innern glatten Seite Brandslecke, äußerlich ist sie rauh, der Thon ist röthlich, die Masse rein, 1/2" dick. Der Durchmesser des Bodens mißt 5", die obere Deffnung 12". Da der Obertheil der Urne an keinem Punkte ganz ist, so mag sie ursprüngslich höher und die obere Deffnung noch breiter gewesen senn. In der genau durchsuchten nächsten Umgebung war sonst nichts Alterthümliches zu finden, und es wurde somit hier die Asche eines Einzelnen, der vielz leicht hier wohnhaft war, beigesetzt.

## Ansgrabungen in Podmokl, Nakoniper Areises.

Unter die mertwürdigen Orte Bobmens in alters thumlicher Binficht gebort bas beutige Dorf Do dmotl. Es liegt an ber westlichen, bem Dilfner und Berauner Rreife zugewendeten Granze Des Ratoniper Rreifes, 1/4 Stunde füdlich vom Fluge Dies (Mje); 1/4 Stunde öftlich vom Gute 3 mis towec, wohin es eingepfarrt ift, und gebort gur Berrichaft Purglig. Um mertwürdigften bleibt der am 12. Juni 1771 nabe an den durch ein enges Thal dem Fluge Beraun zueilenden ungenannten Bache in einer Entfernung von etwa 1000 Schritten nördlich vom Dorfe aufgefundene tupferne Reffel, deffen obere Deffnung 9" breit, deffen Sobe nach der in der Erde binterlaffenen Bertiefung, - der untere Theil beffelben mar burch ben Babn ber Beit gang verzehrt - 12" betrug. Diefer Reffel mar mit Goldstüden gefüllt. Rachdem er aus feiner unterirdifchen langen Berborgenbeit durch den Bach. ber, wie es in Bergichluchten geschieht, öfter feine

Machdem Die unter Den Rindern vertheilten Dungen auch einem Ifraeliten gu Befichte tamen, ber, ibren Berth erfennend, eifriger nach ibnen forichte, tam Die Gache bald gur amtlichen Rennts nig, worauf nicht nur ber noch bis auf 2/, gefüllte Reffel zu Sanden ber Dbrigfeit in Empfang genommen, fondern auch ein Theil der von den Leuten gebolten Goldftude gurudgefordert murbe. Diefer ber Fürftlichen Dbrigfeit, Bailand bem Berrn Rarl Egon Fürften gu Fürftenberg, bem unvergeflis chen Mecan feiner Beit, bem Begrunder und erften Drafidenten ber f. bohm. Gefellichaft ber Biffens ichaften gugefommene Fund mochte, ungerechnet mas bennoch verschleppt blieb, über 80 nieb. öfterr. Dfb. betragen haben. Da 5 Dufaten ein Loth wiegen, fo modten 80 Pfund einen Goldwerth von 12800 Dutaten, oder den Dufaten gu 4 fl. 30 fr. gereche net einen Gilberwerth von 57600 fl. C. M. im Zwangig Gulden Fuße, und wenn ber abhanden ges fommene britte Schattheil bagu gerechnet wird, fo fann man annehmen, daß bier 76800 fl. C. M. nach bem zwanzig Gulben Fuß vergraben maren. Fürft Fürffenberg, dem auch bas nach ben Gefegen dem Staate gehörige Drittheil Des Schates belaffen murde, beidentte alle ibm befannte europaifde Dungfabis nete, alle Munaforider mit Eremplaren Diefer bis itt nad ben Fundort bengnnten Dodmofler Dungen.

Nach der an dieser Münze vorgenommenen Duartprobe enthalten 24 Carat — an reinem Gold 23 Carat und 8 Gran, sie enthalten somit blos 4 Gran Zusatz, und sind folglich aus dem feinsten Golde gearbeitet. Rach der Größe und dem Gewicht tann man sie in 4 Klassen abtheilen; die größten baben 131 bis 133 Gran, also fast das Gewicht von 21/2 Dukaten, andere waren im Gewichte gleich 5/8 Dukaten und 11/2 Gran, andere 1/4 Dukaten und

1 Gran, endlich haben wieder andere blos 11 bis 13 Gran gewogen. Alle diese Münzen sind gegoffen in Form einer Halbkugel. Einige Schriftsteller, und unter diesen auch Dobner ') glauben, daß auf diese in eine bleierne Form gegoffene Halbkugeln, mittelst einer eisernen Form irgend ein Zeichen und zwar auf die flache Seite eingeschlagen wurde.

Man nennt diese Podmokler Münzen auch Regenbogenschüffeln (Sentellae Iridis), viels leicht auch zum Theil daher, daß man ste nach einem Regen, also zur Zeit eines Regenbogens in Feldern fand, weil sie der vorhergegangene Regen abges waschen, und sie sich durch ihren Retallglanz vers

ratben baben.

Aehnliche Goldmungen, jedoch nur einzeln zerstreut, fand man vor, und nach diesem Fund in den Umgegenden von Pürglig, Nischburg, Weliß (alles in einer Iftundigen öftlichen und nordsöstlichen Entfernung von Podmott), ferner bei den Golds und Gilberbergstädten Eule und Auttensberg, und Hr. Ritter von Bienenberg wist wissen, daß sie fich auch bei Grulich, Königsgräß, Smirzig, Wrbitschan — zwischen Busdin und Lobosit gelegen — haben sinden lassen.

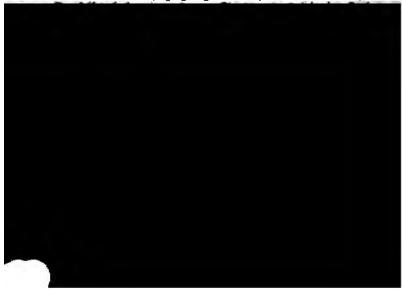

Ropfes erfannt werben fann, welchen Daber ") bem Bruftbilde auf ben Dungen Boleslams II. abnlid findet, wedwegen er Die Doglid feit gus aibt, bag fie Die erften Mungen Boleslams I.

feven.

Der noch beutigen Tages im Surftlich Rurftens bergifden Saufe aufbewahrte obere Theil Des Reffels ift an 2 Geiten mit Sandhaben verfeben, Die ichlans genformig febr niedrig gearbeitet find. Unter ben Goldfruden fand fich im Reffel auch ein goldenes, 41/2 Loth ichweres Urmband, wie es von ben Ros mern baufig getragen murbe.

Abbildungen von Diefen Podmoffer Goldmungen lieferte Bienenberg in Der oben angeführten von Df. BB pora berausgegebenen Abbandlung, M. Boigt, in feiner Befdreibung bobm. Dungen I. B. 47. 63. I. B. 78. 235. II. B. 47. 63. Dobner im I. B. G. 107 feines tommentirten

Sajet.

Beber Diefer Mutoren fieht in ber bochft undeutlichen Zeichnung Diefer Mungen etwas anderes, balb Baume, Berge, Thiere, ja felbft Rrange, Rronen, Sonne, Sterne, und fogar einen Lowen, Runen

und griechifde Buchftaben.

Eben fo verschieden find bie Meinungen in Bestimmung ber Beit und ber Ration, welcher fie angehören. Wenn Dubitichta im III. Th. G. 119 feiner dron. Befchichte fie als Dungen ber bohmis ichen beibnifchen Bergoge erflart, behauptet von Bienenberg, dag fie Martomannifde des Marbud ober Bothonifche des Catuald find; und will fogar auf einigen berfelben bas Bort: Kata, Aika, Aiin & in Runenfdrift lefen, 3. Claus fer, f. f. Archivar, balt fie in einer ungedruckten,

<sup>\*)</sup> G. Mader über Brafteaten I. G. 68.

von A. Boigt in beffen Beidreib. Der bobmifden Mungen, nach erhaltener Erlaubniß benütten Abbandlung für Gothifde, Burgundifche, ber vermeinten Ginmanderung der Glaven nach Bobmen vorgegangene Dungen. A. Boigt ichreibt fie im angezeigten Berte, G. 73 den bohmifden beide nischen Bergogen gu; für folche ertennt Dobner Annal. IL. p. 128 auch die den Podmoffern abnlichen, früber gerftreut vorgefundenen Mungen. 3. Daber tritt in feinem Berte über Die Brafteaten I Th. S. 68 der Meinung A. Boigts bei; Die Menge ber vorgefundenen Münzen icheint ibm ihren böhmischen Uriprung zu beweifen. Gollte es fich bestätigen, daß Ginige nach Boigts Meinung auf Der Rudfeite ein C ober G baben, mas letterer für ben Unfangsbuchstaben der einst so goldreichen Berg- und somit nach da= maliger Ginrichtung auch Mungftadt Gule (bohmifch Gilowi) balt, fo glaubt Dader am a. D., bag bie Dobmotler Dungen nicht alter, als aus bem gebnten Jahrhunderte find, weil die Bohmen fogar einige Jahre nach der Ginführung des Chriftentbums von der Gprache und Buchstaben der Lateiner nichts wußten. Undere balten fie nach der bochften Keins beit bes Goldes für arabifche Mungen, und finden Feine heavemere Melegenheit Ge nach Bahmen w

granzt unmittelbar an diese Herrschaften, und ist heutigen Tages mit diesen vereint. Alle kommen aber darin überein, wie es auch nach der Gußform, die der Prägungsform vorging, und nach der höchst unvollständigen roben Zeichnung nicht anders senn kann, daß es Münzen einer, in Künsten und Wissenschaften noch ungebildeten Nation sind.

Dieser bei Podmotl ausgegrabene Münzschat ist gewiß der größte, werthvollste unter den bisher Gefundenen. Schätzen wir seinen Werth nach den Berhältnissen der Zeit, in welcher diese Münzen gegoffen oder vergraben wurden, so tann man im Vergleich zu den damaligen Preisen der Dinge, zur Seltenheit des Goldes, ihn wohl einer heutis gen zehnfachen Geldsumme gleichstellen, und in dieser Betrachtung ist dieser Podmotler Schatz eine der seltensten Erscheinungen, welche nicht so leicht zu erklären ist.

Ber foll mohl einen fo großen Goldschat ges fammelt, befeffen, und auf eine folche Art vergra: ben haben, daß ihm die Biedererhebung unmöglich murde? der reichste Private fonnte eine fo bedeutende Baarichaft unmöglich gehabt haben, wir mogen die Deponirung in die Zeiten Marbuds (beilaufig vom 3. Chr. 6 bis einige 20) oder in Die nächst folgende Beriode Catualds, ober felbst in die Zeiten der heidnischen oder der ersten drifts lichen Regenten Bohmens verfeten. Wollte man fomit diesen Schatz als in Böhmen gemünzt annehmen, so tonnte er nur ber Schat eines Berrichers, eines heerführers, oder eine Art Rriegetaffe gemefen fenn, und bann mare es noch immer fcmierig gu erflaren : wie ein Regent, ein Beerführer einen fo großen Geldbetrag in die Erde vergraben, dort belaffen tonnte, Da ihm doch mehrere fichere Mittel ju Gebote ftanden, ibn, befonders unter dem

geringen Umfang bes Golbes zu retten, oder ibn Dag Darbud oder Ras meniastens anzusprechen. tuald folde robe, unformige Dungen batten gieben laffen. wird auch icon barum unmahricheinlich, da beide und zwar ersterer am Sofe des Raifers Muauft 4), letsterer am Sofe Tibers ") ju Rom erzogen murden, daber, wenn ; fie Dungen batten machen laffen. Diese wohl eber auf die damals in Rom schon lange Zeit übliche Urt mittelft Pragung, und nicht auf die robe Urt mittelft Guß und hammer hatten Much ift es unwahrscheinlich. verfertigen laffen. daß diese in Rom in der Veriode der blubenden Runfte und Wiffenschaften ausgebildeten talentvollen Manner Marbud und Ratuald nicht vielmebr Die in Rom erlernte Urt: fich durch Schrift und Bifd auf ibren Mungen zu verewigen, vorgezogen batten, besonders, da wir miffen, daß Marbud und Ratuald mehrere Runftler und Raufleute aus Rom nach Bohmen gezogen batten.

3. R. v. Mader scheint von seiner früheren Meinung: Diese Mungen für böhmische zu halten, abgegangen zu seyn, denn er sagt in dem im Jahre 1813 erschienenen Gten hefte seiner frit. Beiträge zur Müngkunde bes Mittelalters G.



durch gludliche Ausgrabungen Diefes hochft merts wurdige hiftorifche Phanomen fritifch gu erklaren.

Die Wichtigkeit bes Dorfes Pad mot! in alters thümlicher Rücksicht bewährt sich ferner durch die, in dessen nächster Umgebung zu verschiedenen Zeiten ausgegrabenen größeren und kleineren metallenen hefts nadeln, Fiebeln, verschiedene anders; als unsere heus tigen, geformten eisernen Rägel, welche in dem vatersländischen Museum aufbewahrt werden. Alles dieses bestimmte mich, Nachgrabungen daselbst zu veranslassen. Es geschah am 26. August 1832 und in den folgenden Tagen; ihre glücklichen Ergebnisse werde ich getreu erzählen, sobald ich die besondere und eine frühere Bedeutenheit unzweideutig verrathende

Lage biefes Ortes werbe befdrieben haben.

Dodmoff liegt auf einer beträchtlichen, und befantere gegen D. ausgebreiteten Unbobe. Begen 2B. und G. iff fie von einer großen und jaben Ber: tiefung umgeben, burch jebe läuft ein fleiner Bach nordlich in ben Klug Mies (Mže). Die gegen R. fich giebende Salfte ber D. Geite ift gleichfalls mit einer tiefen Schlucht begrangt, Diefe ichließt fich an bas rechte Ufer bes Kluges Dies an, in welchen auch ber Diefelbe Durchfliegende unbenannte Bach ausmundet. Gben Diefe Berafdlucht ife Der Fundort Des Schapes, Den leider fein Rennzeichen, fein Denfmal giert, meldes ber Radwelt andeuten mödte, welche alterthumliche Merkwurdigfeit bier vergraben lag. Beide Bergichluchten gemabren burch fteile Welfenmande, burch eine bodift fcmale mit rauben Welfen bededte Grundfläche einen fehr wilden Unblid und einen bochft beschwerlichen, nur durch Rlettern möglichen Durchaang. In frühern Beiten mogen Waldbaume ibn noch mehr verdunfelt haben.

Uiberrefte von Dammen zeigen, daß der Ort von ber Gudfeite burch funstlich angelegte Teiche

gegen Angriffe gesichert mar. Un der Gudwefts Geite des Dorfes erhebt fich ein Berg (heut zu Tage Spigberg genannt, und mit Dominifalanfiedlungen befett), melder von der gegenüber liegenden Subseite ebenfalls durch ein tiefes Thal und fonft bestandene Teiche abgeschnitten ift. Es ergibt fich hieraus, daß die Lage für den Ort Dodmoti mehr aus dem Gefichtspuntte Der Gicherheit und Bertheidigung gegen Ungriffe, als für den bequemen Betrieb der Landwirthschaft gemählt fen: Dies gilt insbesondere von dem nördlichen Theil des Dors fes, auf welchem sich die Rustikalbofe R. C. 17 und 18 befinden. Dieser Dorftbeil ist derjenige, von welchem die steilste Unbobe in die öftliche Schlucht fich berabzieht, welche überdieß, wie die Spuren deutlich zeigen, mit Erdwällen an ihrem obern das Dorf terührenden Rand verfeben mar. War diefer Dorftheil, wie zu vermuthen ift, auch längst der Bestseite auf gleiche Art gedeckt, fo bildete er eine für die Borgeit von allen Geiten geficherte Befte. Rur den ehematigen Bestand berfelben fpricht auch ber Umstand, bag ber Besiger Des Ruftifalbofes M. C. 18, als er feinen Reller erweiterte, große bieles Regels beträgt beiläusig 34 R. De. Rlafter; boch läßt er sich nicht durch Anlegung des Maßfabes messen, weil der-westliche Theil des Regels sich in eine Unhöhe verliert. Die oberste Grundfläche beträgt von D. gegen B. 4, von R. gegen S. 1 Klafter im Durchmesser. Die senkrechte Höhe des Regels ist 3 Klafter 3'.

Auf Dieser obern Fläche mar einst ein großer Stein, ben aber die Dorfbewohner länast vermendet haben, ohne daß ich ihn erforschen konnte. Wir gruben unter dem ehemaligen Lager deffelben eine Alafter tief, fanden verbrannte Anochen, Roblens fidden und fleine Urnentrummer. Auf Dieser Ober-Ade waren noch 2 unformige Steine, jeder bis 2 lang, obne allen äußern Kormen. Auch unter biefen befand fich Dieselbe Unterlage. Außer Diesen 3 Steinen ift auch nicht einer in dem ganzen Sügel 34 finden. und da der natürliche Boden der gangen weiten Umdegend mit fehr vielen Steinen, insbefons Dere mit Thon sund Rieselschiefer gemischt ift, so iff nebst der Korm auch die Bodenbeschaffenheit dieses Dagels ein Beweis, daß Diefe regulare Unbobe Durch Aunst gebildet murde.

Der ganze Regel besteht nämlich aus einer feinen lodern Thon: Erde und Usche. Die Vermis schung der letztern mag eben den Thon so loder machen. Un der Südseite ist der Regel bereits etwas

beutigen Tages in Polen ein Grabbugel bezeichnet wird. Der Begriff und somit auch die Benennung eines Grabbugels mag wohl älter als jener eines Quarktales sen, und es ift somit wahricheinlich, daß die Benennung des Grabbugels, wegen der Nehnlichkeit der Form auf jene des Quarktales überging. Mobyla und Homole ist zwar, wie es steht, nicht dasselbe Bort, aber sicher ist es, daß Homole aus Mobila entsteht, wenn das y in o verwandelt, die Spide Mo der Spide ho nachgesest wird. Wie geneigt die Ezeden zur Berstening der Buchkaben und Spiden waren, ist aus vielen ancern Worten bekannt, z. B. Torat, statt Tolar, Thaler u. i w.

abgegraben worden, um für den landwirthschaftlischen Zweck mehr Fläche zu gewinnen. Gine zweite Rachgrabung veranlaßte ich an der Südseite des Hügels, in einer Tiefe von 2° unter der obersten Fläsche, stollenartig in der Richtung gegen R. Wir arbeisteten meistens in Asche, in welcher viele kleine gesbrannte Knochen, jedoch wenige und nur kleine uralte Scherben vorfindig waren. Die Kleinheit der Knochen machte die Bestimmung: ob es Thier—oder Menschenknochen sind, unmöglich.

Plötlich zeigte sich unter unserer Grabung eine Höhlung, welche wir verfolgten; sie war über 1' hoch, bei 1 ½ breit; sie zog sich gleich einem unters irdischen Gang gegen die W. und dann gegen die N. Seite des Regels. Wir gruben an dessen Nords seite diesem Gange entgegen, erreichten ihn in einer 4 schuhigen Entfernung von der Außenwand des Hügels, und entdeckten, daß dieser hohle Gang sich auch gegen D. ziehe, somit den ganzen Hügel in der Tiese von 2° innerlich umgehe. Die und da war in diesen Gang eingesintete lockere Thonerde mit Asch, Kohlentrümmer, dann viele sogenannte Bein welle, welche das äußere Ansehen von kleinen kalcinirten Knochen hat, und auch in andern

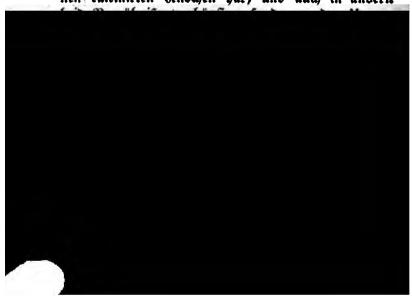

Lage dieses Hügels mehrere alterthümliche Gegenftande und insbesondere ein bedeutendes Grab zu finden seyn werde, wurde an der N. D. Seite am Fusse desselben ein Stollen aon 1° Höhe und 2' Breite eingeschlagen, und bis zu den ofterwähten Gang getrieben. Hier wurden mehrere größere Urs nenscherben, aber troß aller angewandten Mühe keine ganze Urne gefunden; die Scherben waren so zerstreut, daß man nicht anders schließen kann, als daß die Geschirre früher zerschlagen, als eins

gefdjarrt murben.

Bei Diefer Grabung murden abermals fehr viele Roblenrefte, thierifde unverbrannte Anoden, Ufde, Schweinszähne gefunden, auch murbe bafelbft ein febr verrofteter, an der Gpige vierfantiger eifers ner Pfeil T. VI. F. I. ausgegraben , beffen gange 21/4", Die Gpipe 1" betragt. Endlich gab es auch bier viele Beinwelle. Bertrauend ber Radricht unferer alten Chroniften, daß Die Bohmen über bas Grab eines Bornehmen einen Erdbügel aufwarfen, Deffen Große und Sobe mit bem Rang und Ber: Diensten bes Beerdigten im Berbaltnife fand, glaubte ich zuversichtlich unter Diefen fo bedeutenden Erdfegel bas intereffante beibnifche Grab eines verbrannten ober begrabenen ausgezeichneten Bobmen gu finden; aber ia) fand trot ber Durchwühlung tein foldjes Grab.

Man muß ihn daher bei seiner kunstlichen Konstruktion für einen Opferplat, oder für die Brandstätte ansehen, wo die Leichen verbrandt, die Usche in Urnen gesammelt, und letztere an einen andern nahen Ptat beigesetzt wurden. Die Lage des Hugels gegen Aufgang spricht für die erstere, die ganz in der Rähe gefundene Begräbnisstätte, welche ich sogleich beschreiben werde, für die letztere Vermuthung, auch ist ein dritter Fall noch gedenks

bar, daß nämlich dieser kunftliche Erdhügel sowohl ein Opferaltar, als auch der Verbrennungsplatz der Leichen war. Der auf der obern Fläche bestandene große Stein, die vielen ausgegrabenen Rohlen, Anochen und Usche deuten bestimmt auf diese Widmung; besonders da es bekannt ist, daß bei den Beerdigungen und Opfern Gastmahle abgehalten wurden, wo Feuer, Geschirre nothwendig waren, und Anochen der verzehrten Thiere übrig blieben.

Eine weitere Nachgrabung in der nächsten Umgebung diefes Sugels führte gur Entdedung des Dried, mo Die Afche Der Berftorbenen beigefent Es find dies die 6 bis 10° in einer fanft murde. fich erbebenden Unbobe von der Mobula westlich entfernten Garten der Ruftitalhofe N. C. 17 und 18. Schon in einer Tiefe von 9" fommt man auf viele fleine Urnentrummer und Roblen, welche unter Der quten schwarzen Damm=Erbe vermischtiliegen. Much wurde in dieser Erdschichte ein 1" dider, 6" langer funftlich geglätteter, am didern Ende rein durchs bobtter grauer Schieferstein (T. VI. f. 2.) gefunden, der beinabe die Form der beutigen zum Schärfen der Meffer bestimmten Gifen bat, und vielleicht gut einem gleichen Amede Diente. In der Tiefe von 16

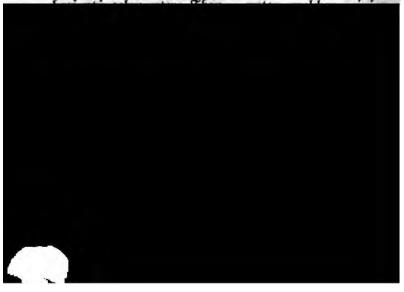

vertennbarften Spuren, bag fie einem farten Reuerbrand ausgesett maren. Rur wenige ichwarze Gder: ben baben ben glatten, einer Glafur abnlichen Bleis alang, ben man auch fonft bei vielen Grabgefdirren findet. Dagegen fand ich einige menige fleine Gder: ben, welche nur 1/10" bid find, und an der einen Klade bei ber bochften Glatte einen weißgelblichen febr bellen metallifden Glang haben, ber Die Farbe eines mit Gold gemifchten Gilbers bat. Rach ber Dunne Der Gubftang fonnen Die Gefäge Diefer Urt nur febr flein gewefen fenn; bag fie rund maren, ift aus ber Form ber Scherben gu entnehmen. Muf ber außern Geite eines folden leider nur 11/1 langen, 1/4" breiten Gderbens fand ich nach ber gangen gange eine 1/2" bobe Bergierung, welche auf Den erften Unblid einige Mebnlichfeit mit Gdrift= gugen bat. (T. V. f. 9.)

Da bei ben in Zwifowet vorgenommenen Musgrabungen mehrere Urnenscherben vorfommen, welche mannigfaltige Bergierungen Diefer Urt und auch ben iconen Metallglang baben, fo werbe ich uber Diefe Urnengattung meine Meinung bei Der Befdreibung ber zwitoweger Musgrabungen auss foredien. S. entrant alle, S.) no than hair gandhied

Die übrigen baufig vorgefundenen Urnentheile Diefes Plates, mit Musnahme Der gang Dunnen, glatten, mit Metallglang und fdriftahnlichen Bergierungen ausgestatteten, baben folgende Befchaffen-

beit :

Ihre Farbe ift meiftens rothlich, boch gibt es auch braune und ichmarge, lettere theils mit, theils obne Den glangenden Unftrich. Die Dide Der Maffe ift febr ungleich, fie fteht im Berhaltnig mit ber Schonbeit ber Form, ber Bergierungen, ber Rleinbeit Der Befchirre und Der Reinheit Des Stoffes. Be gefälliger Die Formen, je feiner und gablreicher

Die Bergierungen, je reiner ber Stoff ift, um fo Dunner find Die Gefaße gehalten. Go gibt es, ohne Rudficht auf Farbe 1/8 1/1 1/3 1/2" bide Gefaße. Ein Bruchftud bat aber fogar eine Daffebide von 3/4, dagegen ift es aud unbezweifelt, daß diefes, Befäß nicht auf der Drebicheibe, fondern aus freier hand gemacht wurde, und der Thon ift mit gros bem Quargfand vermischt. Auf der innern Geite Dieses von außen mit gar teiner Bergierung vers sebenen Bruchkudes befindet sich, gang rob in Die weiche Maffe eingefurcht, das in natürlicher Große (T. IV, f. b.) abgebildete Beichen; welches, ba es weber einer Runen . noch anderen Schrift abnlich ift, wohl für das Meifterzeichen des Berfertigers angesehen werden tann. \*) Die Möglichleit, Dieses Beiden innerhalb ber Urne anzubringen, berechtiget ju bem Schluß, daß die Deffnung Diefes Befages febr weit, das Gefaß groß gewesen fenn muß, da dieser bezeichnete Urnentheilmein folder Dbers theil ift, bei welchem die Musbauchung nach unten anfängt, fo berechnete ich die Peripherie und ben Diameter derfelben, und fanda: Das der Durchmeffer Diefer Mushauchung 91/2 betragen habe. Diefe Auss bauchung muß nach der Bestalt meines Scherbens



Die Berzierungen dieser Podmokler Urnen find eben so mannigkaltig, als zum Theil geschmackvoll. Sie zeichnen sich hiedurch von Urnen anderer Gegenden, insbesondere von den Schlanern sehr vortheils baft aus. Statt weitläufiger Beschreibungen werden alle vorkommende Berzierungen bildlich (T. V. f. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. T. IV. s. 1. 2. 3. 4. T. VII. f. 1. 2. 3. 4. 5. T. VIII. f. 3.) dargestellt, nur sind auf manchen Urnen weniger Reihen solcher Linien over anderer Zeichen. T. VII. f. 6. stellt eine aus beisams menliegenden Theilen zusammengesetzte Urne vor.

Die auf der T. V. f. 1. 3. vorgestellte gegits terte Berzierung gehört zu den selten Borkommenden. Mit ähnlichen gitterartigen Berzierungen wurden Urnentrummer bei Gtopau an der Gaale, unfern Mer feburg, auf dem sogenannten Gwewen-Hod ausgegraben, nur mit dem Unterschied, daß dort die Urne schwarz, bei mir gelbroth ifter Diefer Fundort Gwewen Sod liegt in dem Bezirt, den bekanntermassen die Bendischen Glawen bewohnten.

Es wollen einige Alterthumsforscher hals Kennszeichen flawischer Urnen, wellenförmige Striche dersselben festsehen, und die Borliebe der Stawen für die Bellenlinie in ihrer abergläubischen Berehrung der Schlangen suchen. Die Podmokler in der Mitte Böhmens ausgegrabenen und gewiß flawischen Urnen, bestätigen dieses Kriterium nicht so ganz. Denn es kommen da geradlinigte, gegitterte und wellenförmige, auch nur punktirte Zeichnungen vor. Oft sind beide Linienarten auf derselben Urne gezeichnet, so daß man wohl schließen muß, daß mehr der Sinn für das Schöne, als religiöse Ideen die Form der Linien gewählt habe. Unter den sehr vielen hier aufgefunz denen Geschirrtheilen hat sich kein Henkel oder dessen

<sup>\*)</sup> S. beutiche Miterth. von D. Renfe. 1. Bb. G. 73.

Bruchstück gezeigt; und felbst jene Bruchtheile, welche Hälften von 2, jedoch verschiedenen Urnen bilden, zeigen keinen Ansatz zu henkeln. Diese henkellosigskeit dürfte eine gewisse Zeitveriode, oder gewisse Gegenden besonders charakterisiren. Eben so wenig haben sich ganze oder Theile von Urnendeckeln vorz gefunden.

Unter den vielen, mit unter größern Bruchstücken, war nicht ein einziges, welches nach einer gaben Runs dung sich als Theil eines schmalen, hoben flaschens artigen Gefäßes darstellen möchte. Bielmehr zeigen alle Scherben, daß die Urnen einen verhältnißs mäßigen breiten Boden, von diesem aufwärts eine bedeutende Ausbauchung, oben aber eine große Deffs nung batten.

Alle vorkommenden oberen Ränder find auss warts gebogen, nur mit dem Unterschiede, daß jene Urnen, melde am Rande auf Hohlmeistart gebildets Streifen haben (T. V. f. 26. T. VII. f. 15.) mehr aufsrecht stehende Urnenlappen haben; während andere sich sehr flach und gab nach auswärts biegen. Solche mehr aufwärts stehende Lappen gehören fast durchs gehends schwarzen Urnen an, dagegen stammen die flach ausgebogenen Lappen immer von gelben, manchs

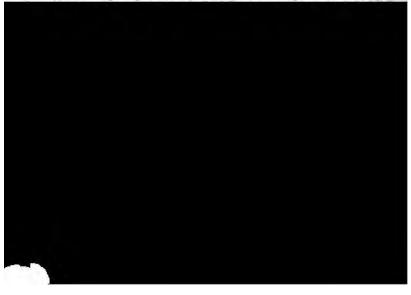

artigen 7", bei einer graurothlichen 3/16" biden, unvergierten, aber fart angebrannten Urne 8", bei einer idmargen, ftarf angebrannten 3/16" Diden Urne 9", bei einer grauen, innerlich fart angebrannten 1/4 Diden, gang unverzierten Urne ebenfalls 9", bei einer blagrothen 3/8" Diden unvergierten 91/4", bei einer blagrothen, am Bauch mit doppels ten Bellenlinien gegierten Urne 10". Die Sobe läßt fich blos bei 2 Urnen bestimmen, ba ich von jeder Derfelben mehr als die Salfte des Umfanges in ganger Sobe eroberte. Gine berfelben, ichmarg inns und auswendig angebrannt, gang unverziert, ift blos 3" bod, ber Boden bat 33/, ", ber Bauch 51/4", Der obere Rand 6" im Durchmeffer. Die andere rothliche, blos von innen fart angebrannte, mit einer Bellenlinie und Diagonalftreifen gegierte Urne ift 41/4 body, Die obere Deffnung balt im Durchmeffer 5 1/2", Der Bauch 7", Der Boden feblt.

Da die meisten in diesen Podmotler Garten ausgegrabenen Urnentheile in und äußerlich durch Brand sehr angeschwärzt sind, da zwischen ihnen Usche, Holztohlen und Beinwellen häusig gefunden wurden, so ist wohl fein Zweisel, daß sie einem starten Feuer ausgesetzt waren. Allein Mensschenknochen gab es außer mehreren Röhrenbeinen

von Banden oder Rugen nur wenige.

Es wurde ferner hier ausgegraben: der Strunk eines hirschgeweihes, an welchem 2 Enden abges sägt find. Der hirsch, dem dieser Kopfschmuck angehörte, muß nach der Dicke dieses Strunkes sehr alt gewesen senn; ferner ein ganz glatter Ebers rußel und Kinnladen mit Schweinszähnen. Eine 1" dicke Rohlenkugel, in welcher sich der Kern einer kleinen Pflaume fand, mag wohl der heidnischen Zeit, ungeachtet der unterirdischen Lagerstätte kaum angehören, sondern beim Dörren der Pflaumen

Dieses Obstgartens weit später sich gebildet haben. Dagegen mag der heidnischen Zeit angehören: das Bruchstück T. VI. F. 3 eines eisernen Messer, dann ein gleichfalls sehr verrostetes Gisen mit 2 durchgeschlagenen Löchern (T VI. F. 4). Gin Stück Gisen, (T. VI. F. 5), welches wohl ein Ragel nach alter Form senn mag — alle drei Gegenstände in der wirklichen Größe abgebildet.

Endlich fand ich bei der im Monate Juni 1835 vorgenommenen abermaligen Ausgrabung eine 41/2" lange, unten 1" breite, gegen das Ende in eine Spige gulaufende, außerft verroftete Deffers flinge, welche von dem ebenfalls aus Gifen gear: beiteten Griff abgebrochen ift, und einige Studte Schladen, Die bas Refultat der Schmelzung von Rupfer oder Bronze find, nebft einigen Gisenschladen. Auch waren da aus Thon gebrannte röthliche Rugelden, im Durchmeffer von 3,4, welche burch: bohrt, und vermuthlich dazu bestimmt waren, mit mehreren an einer Schnur gefädelt, als Salszierde getragen zu werben. Die Beinwelle, gang fo ges formt, wie sie in Zwifowet, Hradischt, Rinic vortommt, murde häufig ausgegraben. Benn ich bie Dobmotler Urnen mit ben

Form von Buchftaben. Rücksichtlich ber fast allgemein vorkommenden Berzierungen reihen sich die Podmotler Scherben jenen an, welche auf den Hradischt bei Brzezina und in dem Dorfe Hras discht an der Misa ausgegraben wurden, von welchen in der Folge gehandelt werden wird.

Dagegen haben nur wenige Schlaner Urnen und diefe nur einfache, nämlich bloß aus roben

geraden Strichen bestehende Bergierungen.

Die Podmollen Urnen find fo wie die in ben beiden Gradischten ausgegrabenen, in der Maffe viel reiner, feiner, dunner, als die Schlas ner. Robe, dide Urnenscherben find felten, mab-

rend fie in Golan porberrichen.

Es ist mir aus dieser Bergleichung wahrscheinlich, daß die Podmokker und die ihnen nahe
stehenden Hradischter Urnen einer späteren Zeit,
wo schon die Kunst feinere Urnen zu verfertigen,
den Ihon reiner abzuschlemmen im Stande war,
wo der Sinn für Berschönerungen erwacht, und
eine Urt Schrift im Lande schon bekannt war, die
der Urnenverfertiger, wenn er sie auch nicht verstanden hat, doch in den Berzierungen nachzuahmen beslissen war.

Der goldähnliche dauerhafte Unstrich, oder was er sonft senn mag, der einige in der Dünne und Feinheit der Materie unsern Porcellain Schalen gleichsommende Trümmer auf eine bewundernswursdige Urt ziert, ist noch mehr ein Beweis, daß die Kunst zur Zeit der Verfertigung dieser Urnen bedeustende Fortschritte im Bergleiche jener Zeiten gemacht habe, welchen die Schlaner Urnen ihr Dasenn danten. Ich kann daher die Podmokler Urnen der Zeitperiode des Marbud oder Catuald nicht zuschreiben, deren einem v. Bienenberg die Hinsterlegung des Podmokler Schahes zumuthet. Gewiß

ist es aber, daß diese in Podmotl ausgegrabene Alterthümer jener Periode der heidnischen Borzeit angehören, wo auf geweihten Hügeln den heidnisschen Gottheiten geopfert wurde, wo Opferseuer brannten, wo die Leichen der Verstorbenen verglüht, die gebliebene Asche in Urnen gesammelt, in die Erde vergraben, wo Opfer und Leichenmale gehalten wurden. Gewiß ist es somit, daß Podmotl bereits im Heidenthum, und zwar nach der Menge dieser Alterthümer zu urtheilen, nicht von Wenigen bewohnt war. Im Jahre 1288 kömmt Podmotl als ein königlicher Hof vor, doch ist nicht zu erforsswen, seit wannischen diese Eigenschaft bestand.

## Ausgrabungen in Zwikowet, Pils

The second second

Schon feit Jahren faßte ich den Borfat, auch auf meinem Gute: Iwitowe to, und gwar in dem Dorfe gleiches Namens, Alterthumern nachzugkabent Die Nachricht, daß einige meiner Unterthanen bei der Grabung der Gründe für Gebäude verschiedense



in welche etwas eingepaßt hätte, und welcher in der Mitte der füdlichen hälfte des, ein geregeltes Biered bildenden Dorfplates seit undenklichen Zeiten nur 5" in die Erde eingesenkt, steht. Die bis itt bes stehende Gewohnheit, daß die Leichen der Kinder auf diesen Stein gelegt, bei ihm der einsegnende Priester erwartet wird, daß in frühern Zeiten für dieses Dahinstellen der Leiche eine besondere Zahlung zur Kirche geleistet wurde, gestattete die Muthmassung, daß dieser Stein von altersher eine religiöse Bestimmung hatte, und schon mit den heidnischen Besgräbnisstätten in Berbindung stehen konnte. Meine Hoffnungen wurden durch den Erfolg gerechtsertiget.

Das Gut Zwikowet besteht aus den bis zum Jahre 1701 von verschiedenen Eigenthümern selbsts ständig besessenen Gütern Zwikowet und Ehlum. Es ist sogar wahrscheinlich, daß der zu dem ursprünglichen Gute Zwikowet gehörige Maierhof Hamaus in ältesten Zeiten ein selbstständiges und ganz anders benanntes Gut war, da in dessen Rähe die Felder den Namen na Hradtu, u Hradtu, pod Hradtem (in, bei und unter der kleinen Burg) führen, was allerdings zu dem Schluß hes rechtiget, daß auf dem anliegenden von 3 Seiten unzugänglichen Bergfelsen — dem beliebtesten Lokal für eine in den Zeiten der Privatsehden Schutz und Sicherheit gewährende Burg — eine solche bes stand.

Uiberhaupt gab es in den frühesten Zeiten mit Ausnahme der großen Besitzungen weniger mächtisger Reichsdynasten in Böhmen fast durchgehends nur kleine Güter, die bloß aus einem Maierhof nebst Feldern, Biesen, Teichen, Baldungen und einem oder mehreren Dörfern bestanden. Diese waren die Dotation des böhmischen Ritterstandes, der dafür die Pflicht hatte, bei einem ausgebrochenen

Ariege zu Pferde (eques) mit einer bestimmten Angahl Fusvolt aus seinen Unterthanen zum Dienste

bes Berrichers ju ericheinen.

Da das im Prachiner Kreise gelegene, in der böhmischen Geschichte merkwürdige, und in den neus esten Zeiten durch den Versuch — in den Steinen seiner Ruinen, und besonders seines Thurmes Runen zu sinden, interessant gewordene Schloß Zwikow im Deutschen Klingen berg benannt wird, könnte man versucht werden, zu glauben, es sen die Wurzel beider Ortsnamen das böhmische Wort Zwel — ein helleres Getöse. Allerdings liegen Zwikow und Zwikowec, ersteres am Zusammensluße der Watstawa und Moldau, letzteres am Fluße Mže Mies.

Das Rauschen dieser Baffer über Steine und Felsen in dem theilweis seichten Flußbette, welches durch den von den bedeutenden Uferbergen verurssachten Biderhall noch verstärft, und selbst in einis ger Entfernung vernehmbar ist, könnte allerdings eine Veranlassung gewesen seyn, diese Ortschaften von Zwek zu benennen; besonders da unsere ältessten Borfahren die Namen der Gegenden aus den physikalischen Beschaffenheiten, aus der Lage, aus den daselbst vorkommenden Raturerscheinungen abs



unfere Altwordern Die Ortsnamen bergehohlt von ben Ramen jener Produtte ber Pflangenwelt, welche. Die Ratur Dafelbit vorzuglich gedeiben ließ, ober ber Rleiß ber Meniden mit einem gefegneten Ers folge ju ergieben mußte. Die vielen Breging, Diffom, Dleffna, Sabern, Sabartis, Tief fa, fammen ab von Briga - Birte, Diffe -Erle, Saber - Beigbuche, Tig - Roth: eibe, und Gradow, Gradoluft, Bradowic, Drnet, Drnom, Roptice, Rrenoma, Rres nec, Rrenowic, Leneffic, Lauce, Laucin, Dfetin, Dfenic, Bottama, Dttau, Dffenic, Rzepin, Rzepnif u. f. w. werden mobl taum mo andere berabgeleitet fenn, ale von Grad -Erbfe, Drn - Rafen, Roprima - Reffl, Rren -Meerrettig, Ben - Flache, Laufa - Biefe, Dfenj -Gaat, Dtrama - Grumet, Pffenice - Beigen, Repa - Rube u. f. m. ") 3 mita beißt im alts

Die Namen der altesten Ortschaften sind wohl die bei behaltenen Namen der Fluren und Gegenden, auf welchen sie erbaut wurden, und diese baben sich nach ibren natürlichen Eigenschaften, oft auch nach mythologischen und religiösen, später nach volitischen Berbaltmisen im grauesten Altertbume gleichsam von selbst gebildet. Es dat doch gewiß eber Landes. Einwohner als fire Bodnssiederselben, oder gar Bob ng eb äu de und Aggregate derselben — Dörfer, Städte — gegeben. Selbst dei Nomadiichen Bölfern, sie mögen sich mit Jagd oder Riedzucht, um so mehr, wenn sie sich, wie die ältesten slawischen Bölferschaften nach dem Zeugnis des Procopius mit Ackerdau beschäftigten, tritt das Bedürsins ein, den Bergen und Niederungen, den einzelnen Baldviftritten und Weiden, den Flüssen. Seen und Kelbsluren unterscheidende Namen, beizulegen. Ohne diese Hissmittel wäre ja jede Mittbeilung, jede Berständigmachung über ihre wichtigsten allzemeinsten Beschäftigungen: Jagd, Kischerei, Biehucht und Ackerdau, wenn nicht unmöglich, doch wenigstens so sehr erschwert geweien, daß diese Schwierigkeit selbst sie zur Ersindung eigener Namen für diese Cokalitäten süberen, ja so zu sagen zwingen Ramen bie Segend bestimmen, wohin sie das Bied auf die Reide treiben, wo sie siesend bestimmen, wohin sie das Bied auf die Reide treiben, wo sie sischaft vornehmen sollen, wenn es nicht durch einen, dieser

böbmischen eine Rübe, auch daber könnte Zwitowec abgeleitet fenn.

Bei der vergenommenen Nachgrabung wurde unter dem auf dem Dorfplate befindlichen Steine

Gegend beigelegten Ramen gefcheben foll? Anfanglich mag allerdings ber allgemeine Name - Berg, Gluß, Bald, Biefe, genügt baben; fobald es aber fpater auf mehreren Bergen, auf mehreren Biefen und Aderlanbern, an verfchiebenen Duntten bes Bluges Gefchafte gab, fo mußte auch jur Bermeibung ber Migverftandniffe jedem Berge, jedem Balbe, jeder Flur ein besonderer Name gegeben werden. Es ift nichts naturlicher als bag diese indivieuellen Namen von

ben Eigen ich aften ber Gegend gewählt warben Man nannte jenen Bald Birten. Riefer., Tannen., Rotbeiben., Buchen., Sichenwald u. f. w., wo biefe Gattung Baldbaume porberrichend mar, ober mo ein burch Alter und Große ausgezeichneter Stamm biefer ober einer andern Gattung, ober end. lich mo Doftbaume ftanden.

So bilbeten fid und zwar in fo vielen Gegenden die Benennungen, welche von Bijza — Birte, Bor — Riefer, Gedle — Tanne, Tis — Rotbeibe, Buk — Buche, Dub — Eiche, Klokoč — Pim: penus, Gablon - Hruška - Sljwa - Wisne - Apfel - Birn -Dflaumen - Beichfel Baum, Bex - hollunder, Galowec --Bachbolder, Hwozd - ein dichter, Les ein gewöhnlicher, Hag Hagek ein fleiner Bald, Paseka ein Bau, Midd ein Balban-

flug, Ker ein Geftrauch u. f. w. abgeleitet find. Unter mehreren Belb. ober Biefenfluren unterschied man bie einzelnen nach ber Bobenbeichaffenbeit, nach ber Rulturfabigfeit, nach ben gruchten, bie dafelbft am beften forttamen, nach ber trodenen ober feuchten, nach ber ebenen ober abicoufigen Lage. Muf Diefe Art entftanden Die Benennungen, welche von Worba. Worati - adern, Kludenina - ein neues Aderfeld, Lado - ein

gar nichts merkwürdiges; allein 6 Klafter westlich von demfelben unterhalb eines unbedeutend erhöhten Kreifes von etwa 2 Klafter im Durchmeffer mans ches Interessante gefunden,

Didichnabes u. f. w. benannt! Ich tonnte aus meiner bebenstenen Gammlung ber Ortsnamen noch in ungabligen Beifpielen anführen, daß die meiften Lotal-Namen aus diesen naturlichen Rerbaltniffen noch beutigen Tages, um fo mehr in der altesten Borzeit gebildet murden. Doch bies fen für ein andermal vorbehalten.

Bur ist muß ich mich damit begnügen, wie ich bereits erwähnte, darauf aufmerkam zu machen, daß man fich nothwendigerweise in einem Kande Menschen früher als ibre fire Mobnithe benken muffe, und daß diese durch ibre Rerhaltniffe gezwungent werden, den Bergen, Mäldern, Fluren, Seen und Fluffen schon früher Namen zu geben, als fie in Ortschaften beisammen wohnen.

Diese Namen der Gegenden konnen aber um so weniger von Personen-Namen abgeleitet fepn, ba fie früher als fire Bobnungen, früher als die Einführung des Privat-Eigenthums besteben mußten.

Es ist daber vorauszuseben, daß die unentbehrlichen Benennungen der Gegenden, Fluren, Berge, Fluse, Malder von ibren natürlichen Eigenschaften gewählt sind. Menn nun später in diesen Segenden einzelne, oder mehrere sire Mobnungen, seh es in hohlen Baumen oder in den einfachsten Butten, oder später in bequemeren Bohngebauden entstanden sind, so war es abermals weit natürlicher, den bereits bestanzenen Namen der Gegend bezubebalten, ihn auf den siren Modnplat des Einzelnen oder der Mehreren zu überträgen, als ibn auf Gefahr der allgemeinen Berstäadlichkeit mit dem Personen-Mamen des Angestedelten oder des Gornehmsten unter ibnen zu vertaulchen. Man untersuche auch nur die Ortsnamen, welche bei Rosmas, unserm ältesten Annalisten, vorsommen, neben welchen doch noch weit mehrere bestanden haben müssen, welche Kosmas nicht ansührt, weil ihm keine daselbst in der frühesten Zeit vorgefallene Begebenheit bekannt war, und er eine Gesichie der Towographie Böbmens beabsichtigte, so wird man mit wenigen Ausnahmen diesen Sas bestätiget sinden.

Eine mebrjabrige Sammlung biefer Ortsnamen und ihre Burudfubrung auf ihr Burgelwort bat mich insbesondere überzengt, wie jablreich jene Ortsnamen find, welche von landwirtbeschaftlichen Gegenständen, Arbeiten und Attributen den Ramen in flawicher Sprache erhalten baben, was uns die Behauptung des Profopius, daß die Slawen ein Acerbau treibendes Bolk waren, verdurgt.

Roch heutigen Tages muß der Berfonen Rame dem Ortsnamen baufig weichen, obicon die Familien und Perfonen Ramen int

Als wir an der WS Seite dieses hügels zu graben anfingen, fanden wir ichon in einer Tiefe von einem Schuh unglasirte Ofenkacheln, die sowohl in ihrer Gestaltung als auch in der Farbe, Beschaffenheit des Thones und in den darstellenden Bildern höchst mannigsaltig waren. Das Borsinden dieser Kacheltheile dauerte bei der tieferen Nachzabung sort, sie lagen mit heidnischen Urnenresten, Aschenklumpen u. s. w. friedlich nedeneinander. Bohl an zweihundert größere und kleinere Theile derselben wurden ausgegraben, deren mehrere sich in ganze Gebilde zus sammensehen ließen.

Diese Ausgrabung war mir hochst wichtig, da auch der t. Ingenieur Hr. Fried. Panzer bei Laudenbach unweit Karlstadt, beinabe 3 Meilen

3d will aus diefer noch bis ist bestehenden allgemeinen Gewohnbeit nur beweisen, daß die Personen nach ihrem Besit aber nicht so seicht die Ortschaften nach den Besitern ibren Namen verand ander na Und so mag es auch in altesten Zeiten im

weit geordneter, weit allgemeiner find, als fie es in frubern Jahrounderten und inebeiondeze in jener Periode waren, wo die meiften Ortenamen entstanden find. Jeder Gutebefiger wird 3. B. auf seinem Gute und in der Nachbarschaft selbst von den Gebildeteren, und um so mehr vom Bolte fast nie mit feinem Familien sondern mit dem Namen seiner herrschaft benannt. Es beist 3. B. der tereschauer herr, nicht der herr R.R. ist da; häusig ist der Familien-Name der Obrigkeit den Unterthanen ganz unbekannt.

nördlich von Burg burg abnliche, jedoch fo viel ich aus ben, feinem Berke ") beigefügten Abbildungen erfebe, fleinere Bruchftuce folder Racheln ausges araben bat.

or. Panzer glaubt: daß die von ihm ausgegrabenen Racheln jener Zeit angehören, wo das Shriftenthum mit dem Heidenthume noch im Kampfe ftand, wo einzelne Familien bereits Chriften, die Wenge noch Seiden waren, wo die heidnischen Ges brauche bei der Beerdigung auch von den bekehrten

Chriffen noch beibehalten murden.

Er weiß sich auf andere Art das Borkommen des auf der XI. Tafel sig. 108 seines angezeigten Werkes abgebildeten, das Bruchstück einer christlichen Kirche, mit dem Bildnisse eines Kelches und einer darin aufgestellten Hostie vorstellenden Kacheltheiles nicht zu erklären, weil er sie neben römisschen und deutschen heidnischen Alterthümern auszgegraben hat. Einige dieser Kacheln, besonders die auf seiner 14ten Tafel Borgestellten, schreibt er den Römern, besonders auch deswegen zu, weil das sig. 141 vorgestellte Fragment die Buchstaben J. S. enthält.

S. D. Haas ift G. 61 fogar geneigt, alle Racheln wegen ihrer ichonen Laube und Bandvers zierungen für romisch zu halten, indem er glaubt, nicht Germanen, nicht Glawen konnten so vers hältnißreiche geschmackvolle Formen hervorbringen. Wenn diese Racheln in den Zeiten des Heidenthums oder in der Zeit der ersten Einführung des Christensthums waren verfertiget worden, dann hätte die Meinung des H. D. Haas allerdings viele Wahrsschwindlichkeit. Wie aber, wenn es sich zeigt, daß

Bericht über einige in ber Umgegent von Burgburg ausgegrabene Afterth. B. 36. 41. 51. 56. 61. Burgburg, 1832.

Diese Racheln einem weit spätern, etwa sogar dem 16ten Jahrhunderte angehören? Diesen Beweis lies fern unwidersprechlich die vor mir liegenden, dem Panzerischen an Stoff, Form und Abbib dungen ganz gleich kommenden Zwikos weger Racheln.

Sämmtliche von mir ausgegrabenen Racheltheile sind unglasirt, jedoch zeigen mehrere die Spuren eines röthlichen, andere eines weißlichen Unstriches. Die Theile, welche in der genauen Unpassung die ganze Seite desselben Rachels liefern, sind 93/4", andere 71/2" breit, und als Quadrate eben so hoch, Ein größerer Rachel hat eine robere Form, näms lich einen Rand, dessen Berzierungen durch bloße Eindrücke des Fingers gebildet sind. Das innere Feld ist von allen vier Seiten mit Linien eingesfaßt, und in den vier Eden sind sehr einfache Berzzierungen. Die Ausbauchung des innern Feldes ist sehr bedeutend.

Tab. IX. fig. 1. liefert von diefer größeren Rachel eine getreue Abbildung in halb wirklicher Größe, fig. 2. stellt diese Rachel verkleinert vor. Die fleineren Racheln haben sehr schone, erhaben und fein gearbeitete Einsfassungen, Laubwert, Kranze, Architektur u. f. w.



Folge besprochen werden, die innern Felder dieser Einfassungen waren. Bemerkenswerth hiebei ist, daß alle flachen Bruchstücke auf der Rückseite Abdrücke von den Fäden einer groben Leinwand an sich haben, woraus man schließen kann, daß bei der Berfertigung der weiche Thon auf einer Leinwand ausges breitet, und auf dieser mittelst hohler Formen die verschiedenen Berzierungen, Bildnisse und Architeketuren abgemodelt wurden.

Um einen Beweis der Mannigfaltigfeit der in Zwisowet ausgegrabenen Kachelbilder zu liefern, gebe ich auf der T. IX. 3. 4. 5. X. 2. XI. 3. XII. 2. 3. XIII. 1. 2. 3. XIII. 1. 2. XVII. 1. 2. XVIII. 1. 2. XVIII. 1. 2. 3. XIX. 1. 2. 3. 4. XX. 2. die Abbils dungen der unter einander am meisten verschiedenen, mit dem Bemerken, daß ich noch viele andere besitze, welche in ihren Darstellungen ihnen mehr oder weniger gleichen. T. IX. 1. 2. X. 1. XI. 1. 2. XIII. 1. 2. 3. XIV. 1. XVII. 1. 2. XVIII. 1. 2. 3. XIV. 1. KVII. 1. 2. XVIII. 1. 2. 3. XIX. 1. kind als Einfassungen, nicht als Mittelstücke anzunehmen.

Hiebei darf ich nicht mit Stillschweigen übergeben, daß alle diese Kacheltheile an der innern Band sehr beraucht sind, jene, welche als Ectheile eines Ofens an der Feuerseite Sohlungen hatten, sogar Ruß enthalten haben. Es ist somit außerallem Zweisel, daß diese Kacheln Theile eines viel und lange gebrauchten, geheißten Ofens waren.

Schon die Bildniffe (T. X. 9. XIII. 1. 3. X.V. 1.) liefern den vollkommensten Beweiß, daß diese Racheln weder der Periode des mit dem Heidenthum kämpfenden Christenthums, noch weniger den Römern angehoren,

Tab. X. 2. zeigt einen Bischof oder Abten in feinem vollkommenen kirchlichen Anzuge mit der Infel auf dem Haupte, mit dem Besper-Mantel angethan, T. XIII. 3. aber den untern Theil und die Hande

eines Bruchstäds mit der deutschen Unterschrift FERDINAO (Ferdinand). T. XV. 1. ift das Bild eines jungen Mannes, dessen Bruft mit einer Ehrenstette geziert ist. Seine Kopsbededung ist ganz, und da sie gegen die Mitte der Stirne niedriger als gegen den Scheitel ist, wäre ich geneigt, sie für eine Dottors: Müße zu halten. Zu dieser akademischen Bürde paßt die Brustkette und das Bruchstuck der Bekleidung.

Tab. XIII. 1. ist ein unbärtiger, vielleicht ein Frauenzimmer - Ropf. Das mit der Unterschrift FERINAD mag wohl den Raiser Ferdinand L. und nicht den II. vorstellen. Denn Zwisowes wurde im 30jährigen Kriege zerkört, und Wenzl Bar-lich von Bubna, der vor und zur Zeit der Schlacht am weißen Berge Zwisowes im Besth hatte, war Rebell gegen Kaiser Ferdinand II. und Utraquist.

Da nun mahrscheinlich bei dieser Zerstörung die Defen, welchen diese Kacheln angehörten, in dem obrigkeitlichen Schlosse oder im Pfarrhause verwüstet, und auf den gegenwärtigen Fundort gebracht wurden, so ift es fast unmöglich, daß diese Defen, da sie nach dem Rauch und Rußanhängseln vor der Zers ftörung lange gebraucht und als kostbare Prunköfen

gekannt haben, daß ein Künstler, besonders außer der Hauptstadt, dessen Abbildung hatte wagen, und so wollständig liefern öknnen, als sie wirklich hier

porgestellt ift.

Auch der Anzug dieser Porträte entspricht weder jenen der letten heidnischen Zeiten, noch dem römischen Kostum, und der auf T. XV. 1. vorgestellte gekrönte böhmische, doppelt geschweiste Löwe setzt es außer allen Zweisel, daß diese Bildereien in Böhmen, und für alle Fälle erst nach dem zwölften Jahre hundert verfertiget sind, da Böhmen einen Löwen früher nicht als Landeswappen hatte.

Da die Zwikoweger Racheln den Pangerischen aus der Burgburger Umgegend, nach ber Zeichnung, nach ben Bergierungen, ja felbit nach ben auf der 10. 11. 12. 14. Tafel vorgestellten Urditefturen und Laubwert mit Ausnahme Des Relches fehr gleichen. und da die Zwikoweter Racheln offenbar dem feches gebnten driftlichen Jahrhunderte angehören, fo fonnen Die Pangerischen Racheln nicht der ersten drifte lichen Beriode Deutschlands, sondern ebenfalls spätern, bem fechezehnten Sahrbunderte fich nabernden Zeiten augeschrieben werden. In dieser lettern Veriode befagen deutsche und flawische Bolfer befanntermaffen Beididlichkeit und Geschmad genug, um Beichnungen und Bilder ju verfertigen, es fällt fos mit auch der aus dem Buchstaben I. S. (T. XIV. f. 141 bei Panger) abgeleitete Grund weg, Diese Racheln den Römern zuzuschreiben.

Mag immerhin hr. Panzer diese Kacheln aus einer bedeutenden Tiefe und vermischt mit heidnischen Graburnen ausgegraben haben. Auch mir ist ja dasselbe begegnet. In einer Tiefe von 2 Schuhen habe ich mitten unter uralten heidnischen Resten — die ich später beschreiben werde, mehrere von diesen Rachelbruchstücken gefunden, die zwar kleiner als die

feichter Borgefundenen, aber ben lettern in ber Beichnung, Stoff, Form ganz abnlich, und gleich beruft maren. Es ift nach meinen Erfahrungen feinebwege ausgemacht, daß alles, mas in berfelben Tiefe und neben einander gefunden wird, auch gleichzeitig sen. Oft murde an einzelnen Punkten. wo wir ist graben, aus verschiedenen 3meden bereits lange vor uns gegraben, und die Grube mandmal wieder verschuttet, manchmal ihre Ausfüllung Der In beiden Fallen tamen Begens Beit überlaffen. ftande, die früher auf oder feicht unter der Obers flache lagen, in Die Tiefe. Wo verlässigere Renns . geichen über die Zeitperiode einer Sache - wie im vorliegenden Kalle - fprechen, kann die Tiefe des Rundes und Die Rachbarschaft alterer Begenstande nichts entscheiden.

Tab. XI. 3. Fig. 2. XVIII. 2. 3. mögen Rosetten senn, die als Mittelstücke der obern Berziesrungen über den innern Feldern gestanden senn dürften. Eben diese Bestimmung mag das Sonsnenbild XVII. 1. wie es der untere Rand noch wahrscheinlicher macht, haben, Der Tab. XVI. 1. abgebildete Löwe möge die untere Einfassung eines Feldes, vielleicht dessenigen, in welchem des R. Fersdinand Bildniss mar. geziert haben und es ist

Db ich den Tab. XXI. 3 in der wirk lichen Große abgebildeten Bruchtheil zu einem Bes standtheil eines Dfens oder eines heidnischen Bes fcirre unter welchem er 2' unter der Erdoberflache gefunden murde, gablen foll, ift außerft fcmierig. Die vorgestellte Seite bat deutliche Spuren Des Brandes, Die Rehrseite bat viele ungleiche Linien. als ob die weiche Maffe auf einem etwas rauben Brett gelegen, und beffen Solglinien fich abgedrudt batten. Der runde Rand a. b. c. ift gegen Die Des ripherie dunner. Bon dieser Seite a. b. c. ist Das · Eremplar gang. Die Löcher erreichen faum 1/2 Der Maffe, Die einem Tannenzweige ahnlichen Striche find fehr einfach, und roh gemacht. Der Thon ist am Bruche 1/3 Boll bid', gegen Die Peripherie gu bedeutend dunner und roth gebrannt.

Bei d und e scheint etwas senkrecht emporstes hendes bestanden zu haben, dessen Burzel die Kehrs feite des Exemplars nicht erreicht. Der Umtreis dieser Platte läßt nach der geomestrischen Berechs nung auf einen Durchmesser von 6 1/2" schliessen.

Es ist mir wahrscheinlicher, daß dieses Stück nicht zu den Defen gehöre, man kann sich wenigs stens nicht vorstellen, wo es da hingepaßt hätte. Man könnte es für einen Urnendeckel gelten lassen, wenn in c und d keine Verlängerungen wären; allein bei dem unleugbaren Kennzeischen der Letzteren wäre ich geneigt zu glauben, daß das Ganze zu einem selbstständigen Gebrauch bes stimmt war, der sich aus diesem unvollständigen Bruchstück nicht errathen läßt. Es macht der Charafter der Zeichnung wahrscheinlich, daß dieses Geschirr nicht der Periode der Kacheln sondern der heidnischen Zeit angehöre.

Auch Hohlziegeln, schmäler und dider als unsere, haben sich unter den Kacheln vorgefunden, doch

halte ich ste nicht alter als die Rachlen selbst, und dazu bestimmt, die Festigkeit des Ofens an einigen Punkten, wie es noch ist üblich ist, zu unters stüten.

Zwisowet ist nicht der einzige Ort, wo derlei mit verschiedenen Figuren verzierte Rachlen maren gefunden worden. Herr M. E. A. Peschet, Diastonus und Prediger in Zittau, fand sie in den Klosstertrummern zu Opbin. Auch er schließt aus der Rleidertracht der vorgestellten Figuren, daß sie dem

16. Sahrhunderte angeboren. \*)

In der Ruine Tollenstein, einer im leits meritzer KreiseBöhmens gelegenen ehemaligen Burg der berühmten Familie Duba, in den Trümmern der ehemaligen Burg Habichtstein, im leitmeritzer Kreise bei Neuschloß gelegen, fanden sich ähnliche mit Brustbildern verzierte Kacheln; auf einem waren die Buchstaben E. G. In Dresden soll eine Kachel mit der Jahrszahl 1580 im Jakobi Hospital sich vorsinden, welche die Gestalt der damals bestandes nen Guilottinen zeigt. ") Alle diese von Hrn. M. Peschel in dem angeführten Aufsatz beschriebenen Kacheln haben Glasur; meine zwikowetzer haben aber durchaus keine. In Böhmen fand ich solche sehr

In Dieser Erdicichte fand ich auch nicht nur viele gerstreute fondern auch nebeneinander liegende Scherben, aus welchen die Tab. XXV 2 pors gestellte Urne fich jusammen feten ließ. Gie entbielt Erde, fleine Roblen, Afche und gang fleine Anodentrummer. Diese Urne mar ichmarggrau, aus einer febr reinen Daffe bart gebrannt, und batte burchaus feine Bergierung auch weder ben Graphitartigen glangenden Unftrich. Der Boden Diefes Gefäßes mar bedeutend dunner als Bauch, welcher 1/." bid mar. Der Diameter des Bodens hat 41/2." Die in Diefer Urne eingefaßte Mijdung von Erde, Roblen, Afche und fleinen Rnochen braufte in Gauern febr ftart auf, ein Beweis, bag in felber Anochen Ralt enthalten ift. fomit Diefes Urnengefaß unftreitig Die Refte verbrannter Menschenkörper aus der Beidenzeit enthals ten babe. Unter Diefen Befchirrtrummern maren Riefel- und Schiefersteine, wie fie bier allgemein vortommen, bicht neben einander gelegt, fo daß man eine vorfetliche Legung Derfelben vorausseten fann, und Diefer Steinschichte folgte fast reine Usche mit fleinen Roblen und Anochenresten, unter welchen man Knochen und Rabne von Schweinen und Rins bern erfennen fonnte.

Die Aschenschichte dauerte bis in die Tiefe bon 3', wo dann der natürlich gewachsene, harte, mit Kieseln gemischte Thonboden war, von welchem man überzeugt senn konnte, daß nie mit ihm gerührt worden sen.

Auch in der Uschenschichte gab es eine Menge irdene, durchaus sehr hart gebrannte Scherben, die aber von so verschiedener Urt waren, daß man auch aus den nächst beisammengelegenen, sorgfältig gesammelten Trümmern kein ganzes Gefäß, sondern böchstens die Hälfte bis 2/3 des Obers, oder Unters

theiles zusammenstellen konnte. Un einigen dieser Scherben war es unverkennbar, daß sie der neueren christlichen Periode angehören. Aus dieser Bermisschung der verschiedenartigsten Scherben, aus dem Umstande, daß auch nicht die Bestandtheile eines einzigen Gefässes ganz beisammen lagen, bewährt sich abermals, daß unsere heidnischen Borfahren alle Geschirre, die sie bei den auf ihren Opfersoder Beerdigungsplätzen eingenommenen Mahlzeiten gebraucht hatten, zertrümmert haben, und daß dies ser Hügel bereits durchgewühlt worden sen.

Nebst den Scherben habe ich auch mehrere, mitunter über ½" breite, eiserne Nägel von versschiedener Größe, theils mit Köpfen, die 1" ind Gevierte haben, theils mit kleinen Köpfen nach Art unserer Schindelnägel, theils als Bruchstücke, ferner ein Messer ohne Handhabe aus Eisen, von 4" Länge, wobei die Spize sehlte, die eiserne oder stählerne untere Spize einer hölzernen Degens oder Messerscheide, 2½" lang, etwas über ½" breit, mehrere dünne Eisenbleche, von 2" und 3½" Breite, endlich auch Eisenstücke, welche ganz dieselbe Form, wie die so oft vorkommenden broncenen Fibeln haben,



älter, als diese Glasscherben und eisernen Sachen seyn.

Bollfommen abgerundete, flache Riefelsteine von

2' 21/2" im Durchmeffer.

Ehönerne Rugeln 3/4" im Durchmeffer, Beinwellen (Osteocolla), welche in großer Menge auch bei den Schlaner und Podmokler Ausgrabungen vorgefunden wurden.

Die durch ihre Zeichnungen, oder durch ihr unwidersprechliches, Alterthum merkwürdigen Urnens icherben verdienen hier noch eine kurze Erwähnung, und besonders die ersteren auch eine bildliche Dars

stelluna.

Sehr häufig kommen nämlich schwarze 1/8" bide Scherben von reinem Thon vor, welche unters balb des obern rund gewölbten Randes manchmal aber auch oberhalb des Bodens eine verschiedene, doch bei jeder Urne gleich durchgeführte, aus Strischen, welche lateinischen und griechischen Buchstaben nicht unähnlich sind, bestehende Berzierung haben.

Sie find Tab. V. 6. 8. XX. 1. XXI. 1. 2. XXII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. XXIII. 1. 2. 3. 4 XXIV. 1. XXV. 5. XXVII. 2. in natürlicher Größe vor:

gestellt.

Ich habe durch Berechnung vieler obern Rans Dertheile gefunden, daß die Gefäße, von welchen diese Scherben herrühren, eine Deffnung von 7½ bis 10" Durchmesser hatten; es scheinen daher nach dieser fast gleichen Größe alle derlei schwarze Gesfäße eine gleiche Bestimmung gehabt zu haben.

Alle Diese Erümmer haben keine Glasur, jedoch schimmert befonders bei XXIII. 2. ein Metallglanz

vor. Tab. XXIII. f. 3 ift innerlich weiß.

Diese schwarzen Scherben haben keine Spur eines erlittenen Brandes; sie gleichen in der Farbe dem landesüblichen schwarzen ganz gewöhnlichen Töpfers

1829 bei der Rellerausgrabung für das neu gebaute Schulhaus eine bedeutend große Urne unter Asche berausgegraben, und als eine werthlose Sache verworsfen wurde. Das Schulhaus steht von meinem besschriebenen Ausgrabungsplatz an der entgegengesetzten, nämlich nördlichen Seite des Dorfplatzes. Ich habe an verschiedenen Punkten der Umgebung dieses Gesbäudes, jedoch ohne etwas von Alterthümern zu finden, nachgraben lassen.

Der von mir untersuchte und beschriebene Sugel gebort unstreittig zu den beidnischen Grabstätten. menn er nicht auch zugleich ein Opferplat mar. Die fo häufig vorgefundenen Scherben von der einfach ften und von der feinern Urt, die Menge Afche und Roblentrummer, Die vorhandenen Anochensplits ter, das Aufbrausen ber Urneninhalte in Gauren, Die an mehreren Scherben vorhandenen deutlichen Spuren des Brandes, die vorgefundene Beinwelle beweisen, daß hier Todte verbrannt wurden, fo wie die, keine Spur von Brand an fich tragen: den Gefäße, Die Rahne und Anochen von Thieren uns die Uiberzeugung geben, daß Thiere als Brands opfer oder gur Speife dei Leichenmalen bier ver-Bei der kleinen Ausdehnung Dies mendet murden.

in früheren Zeiten von Holz gebaut waren, aber boch immer durch Zerftörungen an der Oberfläche mögen entstanden senn, wenigstens sind sie außer diesem vermeinten ehemaligen Dorfplatz auf der weisteren Hutweide nicht anzutreffen. Es gewinnt das her nach der öftlichen Lage von diesem ehemaligen Dorfplatz alle Wahrscheinlichkeit, daß der untersuchte Ort, und der Platz unter dem Schulhause der Begrähniss oder ersterer wenigstens der Opfersplatz der heidnischen Zwikowetzer und benachbarten Insassen gewesen sen. Ob der rohe Stein, von welchem gleich Anfangs die Nede war, als Opfersoder Brandheerd nicht auch seine Rolle dabei gestvielt habe? wer kann das entscheiden?

Spätere Zeiten haben auf diesem untersuchten Platz die gleich unter dem Rasen vorsindigen Kascheln geliesert, und noch später, daselbst aus mas immer für Ursachen vorgenommene Grabungen mösgen die Kacheln mit den Urnen und jüngeren Geschirren vermengt, die Ordnung der letztern, und sie selbst dergestalt zerstört haben, daß für uns nur ein Gemisch von Alterthümern übrig blieb, welches aber immer noch merkwürdig bleibt, da es unwidersprechlich beweiset, daß hier, und zwar nach den mitunter roben Urnentrümmern zu schließen, auch schon in früher heidnischer Zeit Menschen geswohnt haben.

In dem Garten des an der gegenwärtig äußers ften nordweftlichen Dorffeite gelegenen dominical häuschens R. C. 72 ift eine einem Grabhügel ähnliche Erhöhung, deren Länge von Sud nach Nord 6°, die gerundete Breite von B. gegen Oft 4° beträgt. Der Eigenthümer, durch diese Gestalt des Erdbos deus neugierig gemacht, und durch meine früheren Rachgrabungen in der Umgegend gereizt, hat in der Mitte dieses breiten Grabhügels schon im herbste

1832 gegraben; da er blos eine vermoderte Mensschenleiche ausgegraben hatte, war seine auf einen Geldfund zielende Absicht schlecht befriediget, und er gab seine Arbeit auf, ohne sich um andere altersthümliche Gegenstände zu befümmern.

Alls ich hievon Rachricht bekam, ließ ich an diesem Ort bis in die Tiefe von 3' 6" in einem Quadrate von einer Klafter graben. Schon in der Tiefe von 1' begann ein Lager von alter trockener, mit kleinen Kohlen gemischter Asche, welche 1' und 6' mächtig war; dazwischen gab es auch, jedoch sehr wenige irdene Scherben nebst einigen Thierzkochen. Auch ein 1" langes, 1/2" dickes Stück Grasphit wurde in einer Tiefe von 2' gefunden, der hier eben so wenig als bei Schlan, wo ich ihn auf heidnischen Begräbnisplätzen ebenfalls aus der Tiefe ausgrub, natürlich vorkommt. Wahrscheinlich bez dienten sich desselben unsere heidnischen Borfahren zur Verfertigung des Urnenanstriches.

Die Scherben waren in der Maffe 1/4", einige 1/2" did, aus rothlichem Thon, gedreht, gebrannt; ohne allen Anstrich. Der obere 1 1/2" breite Rand war nach außen, jedoch in die Hohe steigend gebo-

an einer Seite zur Berhütung des Rollens geplat-

Diese Gefäße kann man unstreitig zu den altes ren heidnischen zählen, und da in der Mitte dieses Grabhügels nur ein einziges Leichenstelet, von weldem ich aber nichts zu Gesichte bekommen konnte, war, so war an diesem Plate der Leichenhügel eines einzelnen, vermuthlich Angeseheneren, in welche auch einige Graburnen beigesett zu werden pflegten.

Bon diesem Grabhügel sechs Klafter westlich an den Weg der über die Hutweide Draha sich gegen den Fluß Mies, und zwar zur Herrschaft Kriger Uiberfuhr für Fußgeher zieht, ist eine von West gegen Ost 4 Klafter lange, von N. gegen S. 2 Klafter breite gerundete Erhöhung merkbar. Auch diese wurde wegen der bedeutungsvollen Gestaltung im Monate August des J. 1833 untersucht. Bei der Grabung wurde mit zunehmender Tiese der Juchtenartige Geruch, der auf der Hutweide Draha nach jedem Sommerregen stark zu fühlen ist, auch ohne Regenwetter merkbarer.

Man fand, daß die gewölbte Erhöhung durch eine 2 1/2' tiefe aber sehr loder fast nur aus Rieselssteinen ohne allen Malter gemachte Grundmauer gebildet sen, unter welcher bis zum natürlich gewachsenen Boden sich nur Usche, Kohlentrümmer, und ebenfalls wenige rohe, alte dice Scherben bestanden. Ihre Masse ist derb, über 1/4" dick, von bräunlicher Farbe, start ausgebrannt, an der Scheibe gedreht. Sie haben höchst einsache Berzierungen, bestehend aus geradlinigten 2-3 Streisen.

Der obere Rand hat fast durchgehends einen erhöhten Streifen. Es find die deutlichsten Spuren des Feuerruffes von außen an ihnen bemerkbar. Der obere Rand steht gerade aufwärts, ohne nach außen ausgebogen zu senn. Die vorliegenden Theile

oberer Rander bemähren, daß die obere Deffnung an 2 Urnen einen Schuh im Durchmesser hatte, so wie dreierlei Bruchstücke des Bodens, dessen Größe auf 4-5 und 8" andeuten.

Much an Diesen Urnentrummern zeigen fich teine Spuren von Benfeln. Es find somit auch diese Urnentheile aus ber beidnischen Zeit, ihre innern und außern Brandflede, Die Lagerung mitten unter Afde und Roblentrummern beweisen, daß fie bei Tode ten: oder Opferfeuer gedient baben. Da fich feine Rnochen von Opferthieren vorfanden, fo ift es mabre scheinlich, daß fie bei den dem Verstorbenen auf feinem Beerdigungsplat gewidmeten Feuer Brandmable erhalten haben; daraus folgt aber noch nicht, daß auch der hier zur Erde bestattete verbrannt murde; dieg ift bier um fo unmahrscheins licher, weil man feine Spuren verbrannter Menschenknochen fand. Mahrscheinlicher murde der Bers blichene unverbrannt gur Erde bestattet, und über ihn durch einige Tage Feuer unterhalten, eine beide nische Sitte, welche in Polen und Bohmen neben dem Verbrennen der Leichen üblich mar.

Daß aber auch den unverbrannt beigefetten Leichnamen Urnen beigefett murden, ift ein befanns

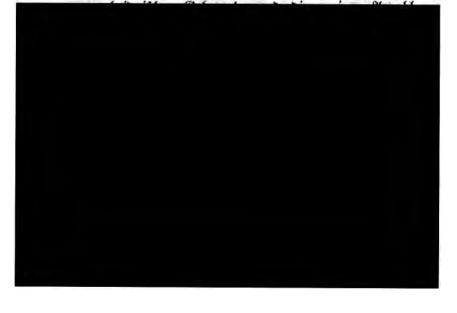

Der aufbewahrte ist aus reinem Gerpentinstein, die Deffnung ist ganz rein durchgebohrt, er hat die ohnehin allgemein bekannte Gestalt. Endlich fand ich in der zwikoweher Umgegend öfter Hufeisen, Sporne welche nach ihrer Form dem siebzehnten Jahrhunderte angehören. Ich habe somit in Iwikowen an 4 Punkten Reste aus der heidnischen Periode gefunden, unter welchen jene auf dem Dorfplat die zahlreichsten waren.

Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß dieser Ort bereits in der heidnischen Zeit, und zwar nach den theilweisen höchst roben Urnenformen auch schon in der ältesten bewohnt war. Ja indem sich hier neben ben einfachsten — auch sehr feine und schön verzierte Geschirre vorfinden, kann man schließen, daß die Menschen nicht bloß zeitweilig — sondern

ftandhaft bier wohnten.

Ift es gleich a priori schon wahrscheinlich, daß Flußgegenden besonders von einem ackerbauenden Bolke weit früher als Gebirgsgegenden zu ftandhaften Wohnsthen gewählt werden, so bleibt es doch geswiß interessant, diese Wahrscheinlichkeit durch die aus unterirdischen Ausgrabungen abgeleiteten Besweise zur Gewisheit erhoben zu sehen.

## Ausgrabungen im Dorfe Hradisst, Nakoniper Kreises,

Der Ortsname Gradisst kömmt in Böhmen, vielleicht auch in andern flawischen Ländern häufig vor. Go z. B. liegt im Rakoniger Kreise am Flusse Strzela, ein Obers ein Unterhradisst, ein Gradist füdlich von Pilsen, eins am Flusse Mies öftlich von Zwikowes, ein Gradisto im Bes

rauner Kreise zwischen Marschowig und Amschelberg u. s. w.

Much Berge, die heutigen Tages nicht mehr bes wohnt find, führen häufig diesen Ramen z. B. jener hei Brzezina Radniger Herrschaft Pilfure Kreises, jener unweit des Dorfes Militschow Erziger Herrschaft Rakoniger Kreises u. s. w.

Auf folden Bergen findet man die unverkennbaren Spuren ehemaliger Befestigung. Ginen Beword hievon liefern die Hradiste auf der Herrschaft Radnit, aufern des Gräft. Sternbergischen Schloss fes Brzezina und auf der Herrschaft Arzitz unfern Militschowes.

Rordöstlich von meinem Smte Zwikowetz und vom testerm mur eine halbe Stunde entfernt, liegt nahe dem Flusse Mies im Rakoniser Kreise zur Herschaft Pürglitz gehörig das Dorf Hradistt, welchest zur Zwikomoweter Pfarre eingepfarrt ist. Das bedeutungsvolle des Namens, die interessante, den Bertheidigungsverhältnissen vollkommen entsprechende Lage erregte schon lange in mir den Vorsat, diesen Ort genauer und auch in Beziehung auf unterirz dische Alterthümer zu untersuchen. Ich widmete der Ausführung dieses Borsates den 1. Juli 1833 in

ftigter Dlas mar. Dan fiebt, bag er ein oblonges Biered bildet, welches mit einem tiefen Graben. und mit einem boben Erdwall geschloffen mar, Bon gemauerten Schangen geigt fich feine Gpur, und man wurde aus Diefem Umftand auf ein febr bobes Alter Diefer Befte gu ichließen berechtiget fenn, wenn man Die Gewißheit batte, bag Die Steine Der fpater gerftorten Weftungemerte gum Hufbau ber bermal innerhalb und außerhalb bes befestigten Bierectes aufgebauten Dorfhäuser nicht verwendet worden find. Allein felbit wenn man annimmt! Dan Die Befeitis gungswerte mitunter aus Stein gebaut maren, fo bleibt boch gemiß, daßider Aufbau Diefer Beffe und felbft ibre Berfforung langft vergangene vielleicht noch in Die Beit bes Beibenthums ju verfegenbe Begebenheiten find; benn wir finden bei feinem Siftorifer Die Radricht über eine Belagerung, Er: oberung, Berftorung berfelben, ober über eine bas felbft porgefallene Schlacht, und boch berechtiget Die Musdehnung Diefes feften Plates, Der Rame Gras Difft, welcher nicht wie Grad eine fefte Burg, fondern vielmehr ein verfchangtes Lager, ober einen befestigten Dre bedeutet, gu dem Golug, daß Deffen Bestimmung ber Landesvertheidigung vielmehr, als ber Gicherheit eines einzelnen Onnaften galt.

Un der Nord, an der Sälfte der Westseite find bie tiefen, dermal verraften, und durch den Berlauf der Zeit an beiden Wänden eingerollten Schanggraben, so wie die oberhalb derselben in bedeutender Sobe

einft bestandenen Balle nicht zu vertennen.

Un der Oftseite wurden dieselben nach der Ausfage der ihigen Einwohner erft im Jahre 1820 eingeworfen, um die daselbst angebauten Bauernund Häufler Bohnungen bequemer zugänglich zu machen. Un der Südseite und zwar langs des heutigen Dorfplates ist eine bedeutende Erderhös hung als Rest des ehemaligen Walles zum Theil noch itt sichtbar, der Wallgraben gegen auswärts aber, so weit er sich auf dem itzigen Oorsplatz bes sand, für die Bequemlichkeit der Zufahrt, beinahe ganz verschüttet. Die nördliche Hälfte der Westseite bat sichtbarere Uiberbleibsel der ehemaligen Gräben und Wälle.

Im J. 1792 ist das ganze Dorf abgebrannt. Bis zu dieser traurigen Epoche waren die Dorfs häuser mit Ausnahme der ipäter eingetretenen neuen Anstedlungen durchgehends innerhalb des ehemals verschanzten: Plazes an einander gedrängt. Zur Berhütung einer ähnlichen allgemeinen Verheerung wurde augeordnet; daß die wieder aufzubauenden Häuser in seuersichere Entsernung gestellt werden sollen; und darum mußte durch Einreißung der Wälle, Verschlützung der Gräben der Bauplat ers weitert werden.

Die Länge dieser Verschanzungslinie beträgt an beiden Seiten des rechtwinklichten Viereckes von Best nach Dit 56 n. ö. Klftr., die Breite von Sud nach Nord an jeder Seite 44.º Der einges schlossene Flächenraum beträgt daher 2467 n. ö. Duad. Klafter oder über 4 1/2 n. ö. Meten. Größe gleichen. Db an ben füdlichen Eden gleiche Berftarfungen ber Befestigung waren, ift wegen ber bereits ermahnten Planirung nicht mehr zu erfennen.

Un der Oftseite dieser Beste, jedoch getrennt durch eine tiefe Bergschlucht, führt die Feldmark den Namen; na dworzissti (am Maierhofe). Heutigen Tages ist daselbst keine Spur eines Gebäudes zu finden, doch erhält sich im Orte die Sage, daß da ein obrigkeitlicher Maierhof und ein Brauhaus vor undenklichen Zeiten bestanden habe.

Rordlich in einer Entfernung von beiläufig 500 Rlaftern fliest der Fluß Mies. Bon der Beste aus übersieht man eine bedeutende Strecke desselben; die Unhöhe der Beste übergeht nach einem gaben Ubsbang dem Fluße zu in die anmuthigste Flache.

Un fünf verschiedenen von einander entfernten Orten habe ich innerhalb dieses Festungsplatzes Nachgrabungen eingeleitet. Das Resultat derselben war, daß an jeden und zwar in der unbedeutenden Tiefe von höchstens 2 Schuh Scherben von uralten Gefässen gefunden wurden, welche in Stoff, Farbe und Form den als heidnische Graburnen angenommenen Geschirren vollkommen gleichen. Uiberz dieß fanden wir auch auf der Oberstäche des vom westlichen Ende der Nordseite des Walles gegen Oft sich ausdehnenden frisch geackerten Feldes sehr häussige Bruchstücke solcher Geschirre, nebst Knochen, von welchen ich aber nicht bestimmen kann, ob sie menschliche oder thierische Uiberreste sind.

Unter Diesen vielen aufgefundenen Alterthumern verdienen ihrer größeren Geltenheit wegen folgende

bemerft zu merden.

Bwei Theile des obern Randes verschiedener Urnen oder anderer Gefäße. Die Sohe Diefer Bruch, frude beträgt blos 3", die gerundete Länge 5 1/2". Die obere Deffnung betrug bei dem einen Gefchirr

1' 2", jene des andern 2' 4" im Durchmesser. Diese Urnentheile sind von der seltensten Stärke, denn ihre Masse ist 1" did, die obern Lappen sind auswärts gebogen, und es ist gar keine Spur von einer Berzierung; die Masse ist ein reiner Thang und mit einem rothen Anstrich, übertüncht, der im Wasser sich nicht abwäscht.

Die Bobe diefer Beschirre; die Große des Bos dens läßt fich aus. dem Bruchftuch nicht ausmitteln : boch bei ber allgemeinen Erfahrung, bag unfere Borfabren Die Urnen nach dem Berbaltniß der Größe auch did in der Daffe machten, muß man bier auch eine verhälmigmäßige Sohe, gur: Broite der Urne vorausseten, und bann gebort wenigftens ber lettere Scherben einer Gattung beibnischer Befdure an, Die man gu ben größten und feltenften gablen fann. Denn ber Darchmeffer ber Deffinung der im Prager Museum aufbewahrten schwarzen Rolinerig Urne bat blos 1' 21/,", Der Durchmeffer Des Bauches · berfelben nur 14 8 1/2", der Bauch der bei Bie 84 baden ausgegrabenen größten. Urne hatte blos: 1! 9" Diameter, | Die obere Deffnung, mar bedeutent fcmaler. Bu Lawalde in Schlesi en fand Borbs im 3. 1816 Urnen, wo der, Durchmeffer der Deff:

Mit einem gleichen rothen Uiberzug fand Dr. Wilhelmi und Hr. Bergner Urnen aus schwarzem rohem Thon im J. 1823 an der Unstrutt bei Bottendorf, bei Wendlitier, Dauch wurs

ben fie bei Querfurth \* ausgegraben,

Die Gegenden, in deren Gebiete die Elster, Saale, Unstrut fluthet, waren unstreitig sammt den Fluren an den beiden Ufern der Elbe bis an die Nordsee Wohnsige flawischer Bölker, welche trot ihrer Germanistrung zum Andenken so viele noch heutigen Lages bestehende Ortsnamen auß ihrer Sprache hier hinterlassen haben, wie dieß ein obersstächiger Alberblick der Landkarte und nur eine gerringe Kenntnist der slawischen Sprache lehrt.

Benn nun die in diesen ehemals flawischen Gegenden so häufig vorgenommenen Ausgrabungen ähnliche Urnen, Geschiere und Beilagen liefern, wie wir sie mitten in Böhmen finden, wo die stands hafte Ansässigleit eines deutschen Bolksstammes woht schwerlich nachzuweisen sonn wird, so durfte Dieß zu dem Schluß führen, daß die an der Elbe, Elster, Saale, Unstrutt und in den anliegenden Gegenden ausgegrabenen Alterthümer wahrscheinlicher den Slawen, als den Germanen angehören.

bat am obern Rande eine Bergierung, Die aus vielen fich verschieden durchfreuzenden, aber immer abwärts fich endenden Strichen besteht. Unter Die fer Randzeichnung sind mit vertieften Linien Buch; staben ähnliche Charaftere eingegraben.

So lange ich diese Scherben als ein Urnentrummer anfah, machte mich die Erklärung der Beichen febr verlegen, Da ich aber im folgenden

THE PERSON NAMED IN

<sup>\*)</sup> G. Reufe's bentiche Alterth. 1. B. 2. Beft.

we) G. Rrufe's beutiche Miterth. 1. Band. 4. Beft! Tillemir'E

Jahre in Zwikowet viele Radeltrummer ausgegras ben habe, erkannte ich sowohl diesen, als den auf T. VIII. 5. abgezeichneten Fund ebenfalls für Bruchestüde verzierter alter Racheln, und ich berufe mich ruchsichtlich dieser zwei Bilder auf das, was ich bei der Beschreibung der Zwikoweter Ofenkacheln des

16. Jahrhundertes fagte. ...

Einige, wiewohl kleine Urnentrummer von grauer Farbe zeichnen sich durch eine besonders feine, dabei sehr harte, im Bruche weiße Masse aus; man ist im Zweisel, ob diese aus einer, durch vollkommene Abschlemmung von allen körnigen Theislen gereinigten Thonerde, oder, wofür der Augensschein mehr sprechen würde, aus sein zerriebenen Steinmassen gefertiget sehen. Am Stahle gaben diese Urnenscherben sogar Funken. Die Dicke der Masse ist 1/4". Das eine Bruchstück ist ein Theil eines 2mal tiefgefurchten hentels, das zweite ist der Theil wom Bauche eines Gefäßes, und hat an der inneren Wand deutliche Brandspuren.

Bieder andere Urnenscherben waren aus einer groben förnigten, schwarzrothen, bart gebrannten Masse, mit vielen glimmerartig glänzenden Punt's ten, ohne alle Berzierungen; die Dide der Masse bes einen 1/2" breiten Ring, in welchem reguläre, von der rechten zur linken heraldischen Seite ges neigte, tief gefurchte, 2" dicke Streifen find (T. XXIX. 1. Alle diese Bruchstucke sind aus röthlischem gebranntem Thon, 1/4" dick, und haben keine Brandsvuren.

Eine steinerne Rugel, welche nur um ein Uns bedeutendes länger, als breiter ift, indem der eine Durchmeffer 41/2", der andere 41/4" beträgt, wurde aus einer Tiefe von 2' ausgegraben. Es läßt sich nicht bestimmen, ob nicht diese Rugel einer späteren Beit angehöre, und als Zerstörungswaffe gegen die

Refte gebraucht murbe.

Ferner haben wir auch Kinnladen und Zähne von zahmen und wilden Schweinen, Schafhörner aus der Tiefe ausgegraben. Endlich wurden hier, so wie in Pod mott, Zwitowet, Schlan u. s. w. mehrere Stücke sogenannter Beinwelle, ein 1/3" Dickes Stück Glas gefunden, welches gegossen, und nur halb durchsichtig ist, somit aus einer Zeit stammt, wo die Glasmacherei noch sehr unvollkommen war.

Da auf allen untersuchten Punkten weder Uschenhausen, noch Menschenknochen oder Skelette, sonbern blos einige wenige kleine Kohlen gefunden wurden, so kann man hier weder heidnische Begräb, nißpläße, noch Opferaltäre vermuthen. Die vorgefundenen irdenen Trümmer mögen daber von den, zum häuslichen Gebrauche gewidmeten Geschirren abs stammen. Ist meine Erwartung steinener oder metallener Wassenreste nicht befriediget worden, so können diese an andern, von mir nicht durchgegras benen Punkten dieser großen Fläche noch immer gefunden werden. Die unläugbare Widmung dieses Platzes zu einer Beste, ihre erlittene Zerstörung, welche doch kaum ohne Angriff und Vertheidigung erfolgte, berechtiget zu dieser Erwartung. Daß aber dieser feste Ort schon in den Zeiten des Heidenthums bestand, dafür bürgt die Form, die Masse der gefundenen Scherben, so wie der Umstand, daß der eigentliche Rame dieser Beste ganz verloren ging, und nur der generische, so vielen gleichartigen Plätzen eigene Name: Pradisst, sich für die christlischen Zeiten erhalten hat.

## Berg und Nuine Hradisst am Flusse Jawornice im Nakonitzer Areise.

Auf gleiche Art ist der auf der Herrschaft Kritzeine viertel Stunde nördlich vom Dorfe Lhota, nordöstlich von Glatina und östlich von Milit; schow gelegene, unter den übrigen durch Höhe und Breite sich auszeichnende Berg, und die in mörtellofen Grundmauern dann in bedeutendem Steingezrölle bestehenden Uiberreste einer ausgedehnten Beste, nur mit dem allgemeinen Namen Hradisst beslegt, ohne daß die Geschichte oder die Bolkssage den Eigennamen, die Zeit und Umstände der Zerstörung vor ihr ausbewahrt hat.

Diefe Umftande maden es mabrideinlich, baf

frigen. Diefe Befage muffen baber fruber, und gwar bei ber Berftorung ber Burg unter bie Erdoberfläche gerathen fenn, bevor noch ber Gichenbaum über fie ju feimen anfing; und ba nach ber Starte Der Stocke zu urtheilen Die Gidenbaume in einem boben Alter von funf und mehreren Sabrbunderten gefällt worden fenn mogen, da, wie es ber Buftand Diefer Stode zeigt, wohl mehr als ein balbes Gafulum feit Der Rallung Diefer Baume verfloffen ift, fo fann man Diefe irdenen Hiberrefte meniaftens ben erften drifflichen Zeiten Bohmens aufdreiben. Hibrigens babe ich feine Gpuren eines beibnifden Begrabnig: ober Opferplages bier gefunden, und Diefe unterirdifden thonernen Uiberrefte mogen folden Gefdirren angehören, welche gur Beit, als Diefe Befte bestand, gum bauslichen Ges braud Dienten. Durch ihr Alterthum verdienen fie. und der Ort, mo fie find, bier diefe furge Ers wähnung

Un der Gudfeite Diefer Befte find in ber Linie ber ehemaligen Schange Die mortellofen Grundmauern eines ehemaligen vieredigen Bebaudes - etwa eines Thurmes ju feben, beffen Quabratfeite 3º 3' beträgt. Bir gruben bier 5' tief, fanden viele Rob: len, gebrannten mit Strob gemifcht gemefenen Lebm. eiferne Ragel bon verschiedener Form, alterthums liche Bruchftude von Thongeschirren, endlich eine 4" bobe Lage von verbrannten Baigens, Rorns und Berftenfornern, und unter benfelben ben funftlich gleich einer Scheuertenne planirten Boben. 3ch bin feineswegs versucht, bier einen beidnischen Pofer: plat gu feben, auf welchem Getreide als Brand: opfer geweiht murbe; ber mit Strob gemifchte, ge: brannte Lehm läßt auf ein bier aus Diefem Baumaterial bestandenes Gebäude ichlieffen, welches auch nach ber Berftorung ber übrigen Befte von einem

einige turze vertiefte Striche. Ihre Dide läßt auf eine bedeutende Große ichließen; nach der Berechnung eines Bobentheiles batte ber gange Boben 6" im Durchmeffer. Roch naber ber Dberflache, nams lich 1' unter berfelben, murbe eine eiserne Langen= fpipe und ein Sufeisen ausgegraben. Die außers fte Gpipe ber ersteren ift abgebrochen, deffen ungeachtet mißt Die eigentliche Lange 44, Die eiserne Böhlung, in welcher die Holzstange einst mar, 6". Das Sufeisen ift nur 33/4" lang, und 3" am breis teften Durchmeffer. Gegen die Mitte find Die beis Derfeitigen Theile um 3/4" erhöht. Rur an dem Bordertheile find zu jeder Seite 3, und zwar vierfeitige Ragellocher; Der Umfangerand ift vorne 1 1/4", rudwarts nur 1/4" breit. In Dem rudwartigen Theile find feine Löcher für Ragel. Goll dieses Sufeisen für Pferde bestimmt gemesen fenn, so mar Die Pferderace viel fleiner, als Die iBige.

Die Beinwellen haben, so wie die Podmotster, Zwikoweger, Gradisster und Missener eine ganz glatte, thonartig anzufühlende Obersfläche, welche viele kleine, aber seichte Bertiefungen, gleich den Löchern eines Badeschwammes, hat. Bei mehreren möchte man glauben, es sen der

angezeigten Orte noch ungählige ausgraben, da bei der ungünstigen Jahreszeit — am 20. Nov. 1835— Hr. Pfarrer W. Krolmus, dem ich diesen Fund verdanke, nur an den wenigsten Punkten nachgraben konnte. Derselbe fand auch in den diesen Hügel umgebenden Feldern und Gärten Urnensscherben, welche das Walten der Menschen in dieser Gegend schon in der heidnischen Borzeit bewähren. Es erfordert eine ziemliche Reihe von Jahrhundersten, bis in einem künstlich zusammengetragenen Thonshausen durch Einwirkung der anderweitigen Potenzen der Mineralkörper, welchen wir Kalk-Tuff oder Beinwelle nennen, entsteht, und mit Urnenscherben auf das innigste sich verbindet.

Der offenbar nicht von der Natur, sondern so wie bei Podmofl, jedoch in bedeutenderer Größe bier bei Zeifowig fünstlich zusammengetragene, regulär gerundete hügel kann höchst wahrscheinlich keine andere, als eine religiöse Bestimmung gehabt haben. War er der Plat der gottesdienstlichen Ovfer? oder der Ort, wo die Leichen verbrannt, und dann in Urnen gesammelt, wie bei Podmoft

in der Umgegend vergraben murden?

3d mache meine Lefer abermals auf den Umstand aufmertfam, daß diefer in dem grauesten Beisbenthum unwidersprechlich bewohnte Ort Teitoswic einen offenbar flawischen Ramen habe, und dicht an dem Aluse Dies gelegen ift.

## Dorf Sfriman.

Nördlich von dem Lehngute und Dorfe Stig wan heißt die Baldflur galfow. Gin folder von jel, jaloft, Leid, abgeleiteter Rame eines Dre tes oder einer Flur muß einem flawischen Alters thumsforscher immer auffallen, und zu näheren Uns tersuchungen bestimmen. hier um so mehr, ba der durch diese Klur führende Weg zu einem Berge führt, der homolta benannt wird. Schon bei ber Beschreibung der Podmofler Alterthumer murde die Babricheinlichkeit gezeigt, daß das Wort Somolta, bomole, durch die bei ben Glawen von jeher üblich gemesene Bersetung der Buchstaben und Sniben, aus Mobula, Grabstätte, gebildet murs De. Dr Pfarrer Krolmus hat auch bei den Rale tower Keldern und im Balde einige heidnische Urnenscherben oberflächig gefunden, womit er fich bei den in dieser Jahredzeit - 23. Nov. 1835 uns aunstigen Grabungeverhältnigen für diegmal begnus Mehrere derfelben haben geradlinigte gen mußte. und wellenformige vertiefte Streifen, fie find 1/4 bis 1/2" did, aus rothlichem Thone roh gearbeitet, ohne Unftrich oder Glang. Im nächsten Commer wird diese Gegend genauer untersucht werden. Auch unweit des ermähnten Berges Somolfa und zwar an der Biefe, welche dem sub N. C. 21 ju Bife4 tat behauften Bauer Laureng Rautnit gebort, fand derfelbe 1' tief unter der Erde robe Urnen:

#### entente a **Sorf Sfanowa**. M. and entente aparte mon the other consult to a company unite as Mi entente extragalline and ma

Bur Benrichaft Detromis, Ratoniger Rreis fee, gebort bas eine Stunde weftlich von Rafos nit gelegene Dorf Gfan owa, bei welchem eine gur Detrowiger Pfarre geborige Filialfirde befindlich ift. Der Rirchendiener fand bei einer aufals ligen Grabung am 18. Dai 1835 an ber Diffeite ber Rirche, unfern bes vorbeiführenden Weges, eine Urne mit einem Bentel und Dectel, welche gur Salfte mit Ufche gefüllt mar; ber Stoff berfelben war eine graphitartige fcmarge Erde; Die Form frugartig. Uiber Die nabere Beschaffenheit bes Fund: ortes und ber Uene fonnte ich nichts Bemiffes erfore fden; Dod da Diefelbe Der Grundobrigfeit Grn. Grafen von Ballis abgegeben, fomobl von bemfelben, als von dem Detrowiger S. Pfarrer D. Botera als eine beidnische Graburne anerkannt murde, fo ift gu erwarten: daß eine zwedmäßige Rachgrabung werbe porgenommen werden. Für alle Källe ift fcon Diefe Urne ein Beweis, daß zur beidnischen Borgeit Denichen auf Diefem Duntte unferes Baterlandes gelebt, gewirft haben, und mas ich bereits bemerfte, baß nämlich gange Urnen weit öfter ba gefunden werden, wo fie einzeln verborgen liegen, als wo fich gange Bestattungs = ober Opferplage burch ihre außere Form ben Rachforschenden ichon vor paar Sabrhunderten verratben baben, bewährt fich auch an Diefer Gfa: nowa'er llrne, 114 / ..... in in in it od

# Dorf Liboffin.

Giner berjenigen Orte, beren Bestand aus ber beidnifden Borgeit bistorifd nachgewiesen werden

tann, ist das heutige Dorf Liboffin, Rato, niger Rreises, subostlich vom Schlosse Smeeno, uno dem anstossenden Städchen Muncifan gelegen. Eine Biertelstunde westlich von diesem Dorfe besteht gang isolirt, und mitten in einer Fläche von beilaufig 100 Klafter Länge, 80 Breite, eine uratte S. Georgs. Rirche.

Diese Bergfläche wird an drei Seiten von einem bedrutend tiefen, schmalen Thal begränzt, nur an der Westseite hangt sie mit jener ausgedehnten Feld- und Waldflur zusammen, welche sammt Smedena und Muncifan eine von allen Seiten absichtlige beträchtliche Bergfläche bilder.

Dafür ist auch das Terrain der St. Georgs. Rirche von der Geite vieser Berflächung mit Ifachen, über hundert Schritte von einander parallel laufens ben, noch ist deutlich mahrzunehmenden uralten Erds Wällen, von den Thalseiten aber nur mit einem einfachen Ball umgeben gewesen.

Gudlich von Diefer so ernstlich verschanzten St. Georgs Kirche find auf einem ganz isolirten Berge die restlichen Grundmauern einer ehemaligen gleicht falls mit Wällen und tiefen Graben befestiget ges wesenen Burg.

gibt, und welche als Sauptfit ber Kamilie Glawnif nach Ungabe Des Cosmas p. 58. beiläufig im 3. 994 gerftort murde; benn ber weit altere Gefdichtschreiber Cosmas verfette I. c. Die von Lis buffa erbaute Burg Liboffin an ben, gegen bas Dorf Bribecno - Das beutige, von Liboffin 3 Stunden entfernte 3becno - fich erftredenben Bald, Dagegen p. 51. Die Glamnififche Burg Libic an ben Ginflug ber Endlina in Die Gibe; auch nennt er erftere Liboffin lettere Lubic, Libic: ein Beweis, daß Cosmas Liboffin und Lubic in ber Lage und im Ramen febr wohl von einander unterfcheidet, und ba er Libuffa als Erbauerin von Liboffin, nicht von Lubic nennt, fo ift mobl ges wiß, bağ Dulfama, Dubravius lib. I. cap. III., Aneas Sylvius cap. VI. Sajef ad Annum 710. Balbin Misec. Dec. I. (lib. VII. p. 14.) und felbft Dobner in feinem fommentirten Sajet ad An. 710, wenn fie Lubic an der Elbe ale von Libuffa erbaut, und als ihren Begrabnifort angeben, Dage: gen Liboffin am gbeiner Balbe theils gang mit Grillichweigen übergeben theils nicht fur ben porguglichften Landfit Libuffens befonders fur Die Jago anerfennen, von der mabren biftorifden Quelle abgewichen find. Doch auch Cosmas fdrieb feine Gefdichte Bohmens erft mit Ende des zwölften Sahr: bunderte, und fomit fonnten auch feine Radrichten über Die Ergebniffe im achten Rahrbunderte bezweifelt werden, befonders da er in feiner Borrede ge= ftebt , bag bie mundlichen Uiberlieferungen Die Sauptquelle Der Geschichte feiner Borgeit Die unvollständig und gum Theil verläffig Diefe Quelle ift, wenn aus berfelben Die Befchichte eines Landes, eines bedeutenden Bolfs: gweiges für mehrere Jahrhunderte geschöpft werben foll, unterliegt feinem 3meifel, und es bleibt nur fo

viel gewiß, daß noch spätere Geschichtschreiber um so weniger Glauben verdienen, wenn sie ohne Angabe einer neu entdeckten Quelle sich erlauben, Ereignisse solcher Jahrhunderte anders zu erzählen als sie der diesen Zeiten weit näher stehende Cosmas anführt. Cosmas Angabe, daß Libussa daß am zbeit ner Walde gelegene Libossin nach der damaligen Art und Weise gebaut habe, erhält aber durch meine daselbst im Monate Juni 1835 vorgenommenen Nachzgrabungen in so ferne Bestätigung, daß ich daselbst Urnentrümmer, Asche, Kohlen, und selbst einige eiserne Beilagen ausgegraben habe, welche unstreitig der heidnischen Periode Böhmens angehören.

Mordwestlich von der St. Georgs Kirche nam: lich sind noch Grundmauern, die aber nicht auf Kalk gebaut sind, und zwischen diesen, bedeutendere Ver=

tiefungen zu feben.

Ich ließ an der Außenseite Dieser Mauern grasben, und nachdem wir in eine Tiefe von 1 ½ Schuh kamen, entdeckten wir eine große Anzahl Urnenscherben, Rohlen, Usche, auch Knochen und Zähne von Schafs und Rindvieh. Diese Funde erstreckten sich bis in eine Tiefe von drei Schuhen, wo sich der gewachsene Bosden zeigte. Menschenknochen kamen nicht vor, aber

der Masse 1/3 Zoll, nur die Bodentheile sind stärker. Die Berzierungen sind höchst einfach, nämlich 3 bis 4 dunne Parallellinien, oder ein breiterer Streisen und darunter wellenförmige Linien. Diese Linien sind in der Mitte des Urnenbauches um die ganze Urne angebracht, die Masse ist reiner Thon ohne Körner, und sehr fest gebrannt. Sie haben wenig Glätte, und noch weniger den Glanz, der sich an andern Urnen als ein sester Anstrick einfindet. An einem 2zölligen Urnenscherben ist ein erhabener ziems lich zirkelförmiger Ring von 1 Zoll im Durchmesser, und in demselben vier erhabene Punkte in der Größe einer Erbse angebracht.

Unter diesen Scherben habe ich eine 4" lange, am Kopfe 1/4" dide, gegen das Ende in eine ftumpfe Spige zulaufende, gegen die Mitte etwas gebogene eiserne Nadel gefunden, welche sich von einem Nagel durch Glätte, feinere Masse, vollkommene Rundung, Länge, und auch dadurch unterscheidet, daß ein Nagel nach seiner Bestimmung einen Kopf haben mußte,

Der hier gang fehlt. " .. man sann und bill bing eal'

Ich hielt dieses Eisen für eine Nadel zur Haars befestigung, da die Form und Größe mit jener der in den heidnischen Grabstätten häufig vorkommenden messingenen oder broncenen Haarnadeln übereinstimmt. Daß die Libussiner von Eisen ift, mag auf eine spätere Zeit, oder auch darauf hindeuten, daß in Böhmen das Eisen frühzeitig im Gebrauche war. Ich fand ferner daß 5" lange, 1" breite Bruchstück eines geraden, in eine gähe Spige von beiden Seiten zulaufenden eisernen Messers, dann ein 3 1/2" langes Eisen, welches in der Mitte rund, fast 1" dic ist, dann auf der einen Seite sehr gah bis zur Dünne von 1/4" abnimmt; dieses 1 1/2" lange, dunne Ende ist in eine Urt offenen Hackens umger bogent. Das andere Ende dieses sonderbaren Eisens

ift glatt geschlagen, 1" lang, 3" breit, und in gernber Richtung gegen ben biden Theil bes Gangen aufgestilgt, jedoch in ber Urt, daß in dem burch biefe Aufftilpung fich bildenden Saten ein Ring fich gang bequem einlegen läßt. 3ch halte Daber Diefes Gifen für einen Theil einer gangen Riebel, wie fie in beid. nischen Grabstätten aus Brong oft gefunden werden. Endlich übergab mir ber an der St. George Rirche mohnende Todtengraber ein bereits früher auf feinem an der Mittaabseite der Kirche gelegenen Kelde gefundenes Gifen welches ich umftandlich beschreiben muß. Das Gange ift aus einem dunn gebammerten Gifen 5 1/2" lang, der obere Theil bildet ein hobles Dreied's Der oberfte Rand ist wellenformia ausge-In Diese dreiedige hoble Deffnung, deren größter Durchmeffer 1" beträgt, murde vermuthlich ein Solg eingestedt, welches aber im Berhaltniß gu Diesem Gifen taum 2' Lange haben fonnte. phen wie gesagt, dreiseitige hoble Gifen verflächt fich in der Salfte gegen das andere Ende ju, in eine blos zweiseitige Lanzenförmige Spite. Offenbar bildete somit dieses Gifen eine Baffe, aber ich glaube, baß fie mehr für die Jagd als für den Ungriff im Rriege bestimmt mar.

lungsort unferer beidnifden Bareltern gu balten, an welchen Die Thieropfer, religiofe Dabigeiten begangen murben, ju welchen Teuer und Befdirre nothig maren, welche lottere nach bem Gebrauch gerichlagen, und fammt ben Roblen und Mide ber Opferherbe vergraben worben find, Dieraus wird Die Gleichformigfeit, Die Rleinheit, und Ginfachbeit ben Gofchiertrummer ere flarbar, fo wie ber Beftand ber driftligen Rirche Die Muthmaffung gestattet; daß bier Die erften Lebrer Des Chriffenthums Die befehrten Beiben in Den gemobnten Lofalitäten Der heipnischen Bottesverebrung an ben driftlichen Gottesbienft gewöhnen, und bas Beidenthum wergeffen machen wollten. Dag Balle und Graben in den alteften Beiten nicht immer Burgen und Beften, fonbern auch Die religiöfen Berfammlungsorte und oft auch Die Begrabnifplate ber Seiben umgaben und ichusten wurde bereits angeführt, und felbft die drifflichen Rirden pflegten Die erften Chriften mit Mauern und Graben einzus fdliegen. Like fin erlaufren.

Ich bedaure, baß mir die Zeit nicht gestattete, meine Nachgrabungen auch an andern Punkten dieser Bergstäche, und insbesondere in der Umgegend der ehemaligen Burg fortzusepen; doch dies mag andern Alterthumsfreunden vorbehalten bleiben, denen meine Funde das Alterthum dieses Ortes verhürgen. Wielsleicht findet sich in dieser Umgegend noch einst das Grab Libu kons.

In der St. Georgsfirche werden den Alters thumsfreund 12 gut gemalte Bilder der h. Apossteln, auf dem Glocenthurme 2 Glocen aus der Berkftätte des Prager Glocengirßers Bartholomaus vom J. 1504 und 1536 erfreuen, und er laffe es sich nicht gereuen, das nur eine Stunde füdwestlich von Liboffin gelegene Dorf Stochow, die daselbst innerhalb eines verwallten Raumes stehende tausende

fahrige Gide, und auf bem Rirchthurme Die vont Prager Meifter Georg im 3. 1499 gedoffene, und eine andere Glode gut befeben ," welche givar teine Sabrestabl, aber die Aufschrift bat: tento zwon slit gest ke cij panu bohu k matee božie, k welssem (sic) Swafim., und nach aller Babricheinlichkeit alter als die vorerwähnte ist. in ten Grodei in Er besuche endlich Das an Stochow fast anges fchloffene Dorf Sonie, Deffen Rame von bon " Jago, bonat - Ereiber ichen babin beuteti Daß unsere böhmischen Bergoge hier ihre Jagoluft befriedigten und Jageburgen hatten. 3m Smeiner Archive befindet fich eine vom Ronia Bladistam am Lag. Des h. Avoftel Thomas im 3. 1514 zu Ofen ausgefertigfe Urfunde. in welcher der Rauf bestätiget' wird; durch den die Bruder Johann, Georg, Seinrich, und Bolf von Mattinie das Dorf Liboffin von den Bris dern Albrecht und Wenzel Horreffomer von Liboffin erkauften.

Es ist bekannt, daß so viele Ortschaften Böhe mens Beneffnungen führen, welche von dem Ramen unserer böhmischen Herzogin Libussa abgeleitet zu sehn scheinen. Wir haben in Böhmen nebst dem ist besprochenen Richastin Lein Libusta

nehm, gefällig - ift, ein hievon abgeleiteter Ortoname megen der ichonen Lage, oder wegen der Borliebe für Diefen Ort gemählt murbe.

## Dorf Minit.

Bei Gelegenbeit eines von den Bergbeamten ber Herrschaft Radnit zwischen den Dörfern Rinity und Plana auf der Herrschaft Plaß, Pilsner Kreises vorgenommenen bergmännischen Schurfes, wurden in dem Felde des Ninitzer Bauers Zima, welches in der Feldslur nad zahradkama liegt, und na Brantech — auf dem Brand benannt ist, uralte robe Urnenscherben, geschmolzenes, an der Oberstäche verschlacktes Metall, Beinwellen, ferner ein 3" langes. fast eben so breites, jedoch in der Breite immer abnehmendes Eisenblech, welches das Bruchstück einer Lanze senn mag, endlich eine kuntzlich abgeschliffene Kugel aus Kieselstein, 3" int Durchs messer, nebst Kohlentrümmern und mit Erde versmischter Usche im Juni 1835 gefunden.

Bon diesem Fundorte durch meinen Freund, den gelehrten S. W. Paut, Herrschaft Radniger Bergmeister, benachrichtiget, besuchten wir ihn gemein: schaftlich am 23. August 1835. Auch wir fanden bei der vorgenommenen Nachgrabung mehrere dicke, hochst einfach gebildete Urnenscherben, Kohlen, Usche

und gebrannten Thon.

Die Urnenscherben sind aus einem mit vielen Duarzsteinchen vermengten gelblichen Thon, 1/2" dick gearbeitet, innerlich angerußt, ohne allen Bergies rungen; nur einige haben unter den oberen Lappen einen Ring durch Eindrücke von Fingern, der einer Schnur hohler Perlen gleicht, und an dem Obers

theil eines Urnentheiles besteht die Verzierung in einem Streifen, welcher aus senkrechten, vertieften paralellen Linien besteht. Ein Urnentheil ist äußers lich glatt, und hat den graphitartigen Anstrich. An der innern Wand der meisten Scherben ist ein Gemenge aus Erde und Asche angeklebt, welches in Säuren aufbrauset, somit auch Kalktheile enthält, die, da kein kalkhältiges Mineral in der ganzen Gegend vorkömmt, nur aus verbraunten Knochen sich gebildet haben können.

Ein Paar Obertheile von Urnen find aus dem Roblen Gandstein, der in diefer Gegend, vorzüglich in den Wranowiger Steinkohlenablagerungen häufig vorkommt, mit dem Meißl oder einem andern

Instrumente gebildet.

Die aufgefundenen Urnentrummer lagen in einer Tiefe von kaum einem Schuh, zum Theil auch obers flächig auf dem Felde herum, dessen Unterlage ein mit feinem Sand gemengter, feuchter, an der Luft schnell trocknender gelber Lehm ist. Es scheint, daß, nachdem der zur Zeit des Heidenthums daselbst bestandene Wald in Feld verwandelt wurde, die gelockerte Erde bei der abhängigen Lage stark abges schwemmt worden sey, und daß auf diese Urt, bann

und Bradifft gefunden murden; nur tommen fie

an den lettbenannten Orten baufiger vor.

Merkwürdig ift der zugleich vorgefundene, über 1 Pfund schwere Klumpen geschmolzenen, größtenstheils verschlackten Metalls. Allem Ansehen nach ist er das Resultat einer Kupfers oder Bronzschmelzung. Hr. Bergmeister Paul wird es einer genauern

Untersuchung unterziehen.

Bir fanden auch das Bruchstück einer Platte aus Duarzsandstein, welches kunstlich abgeglättet ist; ferner eine Art gemeißelten Gesimses aus feinem Sand; stein und ein fast kugelformig gerundetes Geschiebe von 3" im Durchmesser, aus einem harten und feinkörnigen Sandstein, welches auf diesem Plateau unmöglich sich gebildet hat, sondern von der Natur oder durch Kunst wo anders gebildet, hieher depositrt worden ist. Auch in Schlan, Zwikowes, Podmokl, Hravissk fanden sich in den heidnisschen Grabstätten solche gerundete Steine vergraben.

Nach der hier gewonnenen Ausbeute zu schließen, war hier einer der ältesten heidnischen Begräbnisspläte gemeiner Landbewohner. Die Dide, die Rohs heit des Thons, die Einfachheit der Form, vers bunden mit der wahrscheinlichen Kleinheit der Urnen, der gänzliche Mangel an Anochen und die nicht bedeutende Ausdehnung des Fundortes berechtiget zu

Diefem Golug.

Wenn man diesen Begräbnisplat aus einem tiefern, oberhalb des linken Ufers der Mies gelegenen Standpunkt betrachtet, so bildet er eine zugerundete Unböhe, eine Ruppe, die gleichweit zwischen den Dörfern Ninitz und Plana, jedoch mehr west, lich als diese, gelegen ist. Bon jedem dieser nur 1/4 Stunde entfernten Dörfer sieht man ihn deut; lich, und so wie jedes der beiden Dörfer kaum 1/4 Stunde vom Flußuser entfernt ist, so ist von

lettern diefer Begrabnifplat taum 1/2 Stunde west=

Langs diefes Fluges eine balbe Stunde abwarts, liegt die Ruine der ebemaligen Burg Raterow, und bem Dorfe Plana gegenüber find noch die Spuren einer ehemaligen Burg am rechten Ufer ber Mies zu feben, welche im 3. 1380 dem Seinrich ron Elsterberg gehörig mar, ju welcher in der Rabe fflugaufmarts ein Lebnsmann geborte, deffen urtundenmäßige Lebenspflicht für das fleine Lebnqut Kolecka und für eine am Aluge gelegene Duble mar; in Abmefenheit des Burgherrn die Burg Plana ju bewachen und ju vertheidigen. Diefes Lebenqut gehort heut ju Tage jur Berrichaft Radnit; Die Ruine Plana, Die Burg Raterow aber mit den Dorfern Plana, Rinit, Roftelet u. f. w. war einst das Gigenthum der ansehnlichen Familie Griesbede, fpater des Biftergienferstiftes Plag - heute Gr. Durchlaucht des herrn Fürsten Metternich, f. f. öfterreichischen Staats, und Ronferenzminifters.

Dieser unwiderlegbar aus den Ausgrabungen beidnischer Vorzeit hervorgehende wiederholte Besweis, daß schon in der vorhistorischen Zeit dicht am

rechten Ufers der Dies auffallend unterscheiden, Durfte in dieser uralten Absonderung zweier verschiedener flawischer Bolfsstamme gegrundet fenn.

In Diefer Begiebung verdient ber Dajeftatsbrief Raifer Beinrich III. v. 3. 1086, über Die Begrängung Des Prager Bisthums, welchen uns Balbin in Misc. dec. I. lib. VI. p. 11 mitgetheilt bat, noch mehr aber bas, mas uns über die Begrangung bes Deiffner Bisthums in ben Beiten R. Beinrich und Otto I. Petrus Albinus in feiner Meifiner gande und Bergdronif G. 435 u. f. w. mittheilt, und mit einer idealen Charte, G. 430, begleitet, eine fritische Beleuchtung, und Die in beit den Urfunden vorfommenden veralteten, ist nicht allgemein verftandlichen Drts: und Gaunamen eine Mufflarung. Die Landcharte, welche G. Dobner feinem 2. Th. Des fommentirten Sajef über Die Bobn= fite der uralten flawischen Boltoftamme verdienft= vollst beigefügt bat, wird - gwar nicht alles, aber vieles bei Diefer Urbeit erleichtern,

Insbefondere moge berjenige, welcher fich dies fer verdienstlichen Arbeit unterzieht, fich beffreben, Die Lage und Beschaffenheit bes nach aller Babrfcheinlichkeit unfer beutiges Ggerland felbft, ober beffen weftlich; und füdliches Grangland bilbenben Landes, dugost, lugast, und der ecclesia Nisicensis oder Nisenis, Nisaka aufguffaren. Lettere muß fublich von Deigen gemefen fenn. Der bobmifche Bergog und nachmalige Ronig Wratislam gab feinem Toditermanne Bipredit von Groitid - als tochterliche Mitgift Miffin und Budifin im 3. 1080. Unter bem pagus Nisenus, bas beutige Reiffe in Schlefien gu verfteben, ift ichon aus ber Urfache nicht gebenfbar, weil aus Urfunden gewiß ift, daß Prachotina getla-Brienic, Rogenbrod und der Bach Biftrig in ecclesia Nisicensi gelegen waren, diefe Ortonamen aber bas heutige Zetlic, Bresnic, Ragengrun nach dem Wortlaute bedeuten mögen, welche, so wie der durch Schladenwerth fließende Bach Biftric, im Ellbogner Kreise in Böhmen sich befinden.

Nuch die Gränz-Urkunde, mittelst welcher das Meißner Bisthum von Böhmen im Jahre 1213 abgegränzt wurde, und welche uns in den 3 ersten heften des Lausthischen Magazins vom J. 1834 mit höchst interessanten Bemerkungen eines Words und Schifners geliefert wurde, ist eine sehr wichtige Quelle, aus welcher Schlusse für eine noch frühere Zeitperiode gefolgert werden können.

## Dorf Zbecno.

Das am linken Ufer der Mies gelegene, zur Herrschaft Purglitz gebörige Dorf Zbecno ist ein der ältesten Geschichte Böhmens bereits bekannter Ort. Schon Cosmas erzählt, daß Aroks Burg in dem an dem Dorfe ztibene, ztecne, geleges nen Walde bestand. Wollte man auch zugeben, daß unter dem Cosmas schen Dorfnamen ztibene,

69 beim Jahre 999 das Gebiet Stebeena, und G. 273 beim 3. 1424 die villa Stheena, in welcher der bohmische Herzog Bladiflaw die Beib

nachtsfeiertage gugebracht bat.

In der Umgegend solcher zur heidnischen Borzeit bestandener Ortschaften lassen fich mit aller Wahrscheinlichkeit auch unterirdische Uiberreste des heidnischen Gottesdienstes und der heidnischen Borzeit überhaupt vermuthen, und da Berufsgeschäfte den Zwisoweher Pfarrer H. Wenzel Arolmus im Monate November 1834 nach 3 beino riefen, erssuchte ich ihn, Nachforschungen darüber einzuleiten;

Die Resultate berfelben find folgende:

Deftlich von 3 beeno befindet fich ein mafferreicher, uralter Brunnen; Die ibn umgebende Klur aus Garthen Der Dorfinfaffen beftebend, beißt: wulics tad - in Den Gaffen - moraus fich foliegen läßt, bag einft 3beeno bedeutender, ausgedehnter mar, als ist. Die Unbobe oberhalb biefes Brunnens beißt W vhob, welder Rame burd bie bei ben Glamen übliche Buchftabenverfetung aus dem Worte Wohyb - Ohyb - Die Biegung - Bendung, vers muthlich die Bendung ber alten Straffe gegen Prag - entftanben fenn mag. Dberbalb Diefes Bobob immer mehr öftlich von 3beino ftebt an einer Erhöhung gegenwärtig ein Rreug, in beffen Umgegend in einer Tiefe von 3' Roblen, Bruchftude, von unglafirten, bis 1/4 biden, gang uns verzierten Beidirren, welche unverfennbar ber beide nifden Borgeit angeboren, nebft bartgebrannten Thons flumpen verschiedener Große gefunden wurden. Much waren bafelbft Theile von Urnen, beren Boben einen Durchmeffer von 6" bis 9" batten; erftere batten aufferlich ben befannten fdmargen glangenben Unftrich, innerlich aber Die gelbliche Thonfarbe. Gin anderes Brudftud gebort einer nur 11/," boben,

1.175

flachen Schale, deren obere Deffnung blos 5" im Durchmeffer batte; fie bat einen weißlichen Unftrich obne Glang, und mag eine Opferschaale gewesen Diese bisherigen Resultate charafterifiren ben Ort als einen beidnisch religiofen Opferplat. Golbst das auf Diesem Plat bestehende driftliche Rreuz bestätiget Diefe Muthmassung, indem bereits öfter bemertt murde, bag Die erften Berbreiter Des Christenthumes an den beidnischen, von den Befehrten aus angewohnter Unhanglichkeit häufig befuchten Opferpläßen Gegenstände des driftlichen Rultus aufgerichtet haben, welche aus diefer Boit durch wiederholte Erneuerung bis auf unfere Zeit erbals ten murben. Die weiteren beabsichtigten Mochara: bungen : werden entscheiben, ob fich an' Diesen nicht auch eine beidnische Begräbnisstätte anschliesse, mas bochft mahrscheinlich ist, da unfere heidnischen Borfahren in der Umgegend der, der Gottesverehrung gewidmeten Plate auch die Ufche der Berbrannten. pder Die Leichen ber Ihrigen beifetten.

## Dorf Groß: Angezd.

durch Diefe Rultur mag ihre alte außere Form ver: andert worden fenn. Muf Diefen Relbern werden fleine Urnentrummer baufig gefunden, unter melden fich befonders einige baburch auszeichnen, bag fie gang flad, auf einer Geite raub, auf der glatten Geite mit 3" biden, 2" von einander abftes benden Löchern verfeben find, Ginige Diefer Löcher Durchdringen ben 1/4 Diden, gelblichen, aus einer febr reinen, barten, fart ausgebrannten Daffe bes ftebenden glanglofen Scherben. Giner von den 3 Scherben, Die ich befige, bat an beiden Geiten folde Löcher, jedoch zeigen fich an feinem, Gpuren pon Rauch oder Brand. Die Korm, welche bas Befag gehabt baben mag, läßt fich aus Diefen Erummern eben fo menig, als beffen Bestimmung erratben. Sch babe allen Grund, ju boffen, bag eine Racharabung an Diefem Drte nicht unbelobnt bleiben werde; es berechtigen aber fcon Diefe went gen Gpuren, Großaugegd unter jene Drte Bobs mens ju gablen, Die in Der Beit Des Beidenthums bewohnt waren. Diefes Großaugegd hat auch ben Ramen Panaffow = Muge go. Panoff beißt Armiger, Baffentrager, ober eigentlich Rrieger; Danaffom Mugezd beißt alfo bas Mugezd Der Rrieger ober Goldaten. Wenn Rrof in Rras fow feine Burg batte, fo mogen in bem naben Danaffom : Mugegd feine ihn beschütenden Wehr: manner, feine Leibgarde in den ihnen gefchenften Bofen (villae) gewohnt haben.

### Rirche Mufarow.

Bon dem ehemals im Raufimer Kreife bestanbenen Dorfe Mufafow ift nur noch die, unfern Des an der Raufimer Runftstraße gelegenen Birthe. hauses Buda gelegene, zur Herrschaft Schwarze toftelet gehörige, alte Kirche übrig, an welche die Wohnung des zum Schlufe des achtzehnten Jahrsbundertes daselbst detirten Geelsorgers, die Schule, und paar neu angestedelte Häusterwohnungen angebaut find.

Gudlich und westlich von der Rirche ift noch Die ausgedehnte Unebene, welche durch die im brei Bigjabrigen Rriege eingetretene Berftorung bed Dorfes entstanden fenn mag. Aus den Sugeln diefer Unebene habe ich im Sommer 1834 ohne viele Dube Ofentacheln ausgegraben, welche in der Runft ben in Amitomet ausgegrabenen gleich kommen. Gie bilden Quadrate von 7", find im rothen unglafirten gebrannten Thon aus Formen abgedrudt. Der eine Rachel ftellt auf einem prachtig geschmud. ten Pferde einen Reiter, mit einer foniglichen ober bergoglichen Rrone vor, welcher mit der linken Sand feinen Mantel faktend, ausbreitet. Gin anderer Ras del stellt ein Wappen por, in welchem im Bors derarunde gewürfelte Stadtmauern mit einem geoffneten Thore in der Mitte, oberhalb drei Thurme portommen, auf deren mittleren eine Rigur aus einem musitalischen Inftrumente blaft.

Ortes, die nachgrabungen, welche bie Begierde nach Geld in zerftorten Ortschaften unternimmt, haben fie aus ihrer ursprünglichen Lage verschoben, und mit ben Ruinen späterer Jahrhunderte vermischt.

Die schön gebildeten Racheln, das aufgefundene Bappenbild geben der Bermuthung Raum, daß Mutatow zur Beit der Zerftörung nicht von ganz gemeinen Landleuten bewohnt, vielleicht zu den Städten Böhmens gezählt war.

### Bald Berna bei Ropidluo.

Zwischen Ropidlno und Dimokur Bid, schower Kreises, in dem fleinen Walde Berna, wurden bei Gelegenheit, daß die nach Podiebrad führende Kunststrasse gebaut, zu diesem Ende über 200jährige Eichen ausgerodet, und an beiden Seiten der Strasse 3' tiese Gräben gegraben wurden, im Monate Juni 1834 in der Richtung von S. D. gegen R. B., in welcher auch die neue Strasse gebaut ist, bei fünfzig Leichen, jede 3' von der andern entsernt, mit dem Gesichte gegen S. D. gewendet ausgegraben; die meisten dieser Leichen waren ursprünglich in besondern Särgen welche aus ausgehöhlten Eichenstämmen bestanz den, von welchen aber dermal nur vermoderte lliberzreise übrig waren.

Einige Leichen hatten keine Särge, dagegen war ein folches Grab oben mit Schiefersteinen, welche in der Umgegend gebrochen werden, 2' hoch bedeckt. Das Grab selbst war gleichfalls 2' hoch. Sowohl rechts als links von der Leichenreihe fand man in einer Parallellinie abermals Reihen von Leichen, welche dicht an einander lagen, aber nicht

bis an das Ende der mittleren Leichenreihe reichten. Es scheint daher dieser Begräbnisort früher vers lassen worden zu senn, als der für selben bestimmte Platz mit Leichen ausgefüllt war. Un den Füssen der meisten Leichen lagen messingene Ringe unversrostet; einer von diesen, welchen Se. Erzellenz Hr. Kaspar Graf Sternberg besitzen, ist start versgoldet. Der innere Durchmesser dieser Ringe ist bald  $\frac{1}{3}$ , bald  $\frac{1}{2}$ , bald  $\frac{3}{4}$ . Die Dicke beträgt  $\frac{1}{16}$  bis  $\frac{1}{8}$ ."

Jeder derselben ist mittelst des an einem Ende angebrachten eingehogenen Hatchens zum Schließen, und darum mögen auch diese Ringe nicht die Bestimmung gehabt haben, am Finger getragen zu werden, sondern zur Zusammenhaltung von Aleidern, Haaren u. f. w. als Hefte gedient haben.

Die meisten dieser Ringe sind ganz glatt ges arbeitet, nur wenige haben eine einfache Berzierung. Der vergoldete Ring scheint die Gestalt einer gesschuppten Schlange zu haben. Die Sande waren bei jeder Leiche längs des Leibes gerade ausgestreckt, die Lage des ganzen Körpers war unvertückt, nur der Schädel war etwas seitwärts gesenkt. Die Länge dieser Stelette betrng 5' 6", bei einigen sogar 6'

nebst den nöthigen Zeichnungen im August 1834 eingesendet bat. 3ch ftimme ber von Diefem Serrn Referenten ausgesprochenen Meinung bei, daß Diefe. Leiden der vordriftlichen Zeit angeboren, da fie gar feine auf Das Chriftenthum Bezug habende Beis lage mit fich führen. Sochftens fonnte man guge: ben, daß es Leichen aus der erften Periode des eins. geführten Chriftenthums find, Da es befannt ift, bag felbft Die gum Chriftenthum befehrten Bobmen nur allmäblig, und durch Die ftrengften Berbote von bem Gebrauche abzubringen waren, ihre Berfforbenen in Waldern zu beftatten. Dag man bier fo wie in Lodowis Sorin, Gegowis, und an andern Orten unverbrannte Leichen findet, beweiset, bag auch bei ben beidnischen Bobmen neben bem Berbrennen, das Begraben der Leichen üblich mar, und es moge das Begraben vorzüglich in ber Beit allgemeiner geworden fenn, wo die Bestattung ber Tobten außer den Rirchhöfen in ungeweihten Wals Dern von den bobmifden driftlichen Bergogen ichwer vervönnt mar.

Das Vorfinden ber eichenen Särge wiewohl in der rohesten Form ausgehöhlter Eichenstämme, der gänzliche Mangel an Grabgeschirren, beweiset gleiche falls, daß diese Beerdigungen der jungsten heidnisschen, oder vielmehr jener Zeitperiode angehören, wo bereits das Christenthum mit dem Heidenthum in Böhmen fämpfte.

## Dorf Hollessowit bei Prag.

Ule im Jahre 1832 Br. Dormiger in dem Dorfe Sollessowig am linken Ufer der Moldau in einer fruchtbaren Flache, eine halbe Stunde von Prag entfernt, Die Grunde zu dem dermal beste:

henden großen Fabritsgebäude graben ließ, wurde eine vollkommen erhaltene 6" hohe, 3" am Boden, 4" an der obern Deffnung breite, von außen röthe liche, von innen schwärzliche Urne ausgegraben, welche gar keine Verzierungen, am Boden aber zwei sich durchschneidende Linien, und rund um diese eine Areislinie hatte. Ich konnte nicht erforschen, ob nebstbei nicht auch mehrere Urnenscherben, Asche und Anochen aus der Tiese ausgegraben wurden.

## Weingarten Panenska bei Prag.

Bor dem Reichs; oder Straböfer Thor Prags, und zwar in dem rechts von der nach St. Margareth führenden Kunftstrasse besindlichen Thale, ist der landtäfliche Weingarten Panen fta, und die dazu gehörigen mit N. C. 35 und 36 bes zeichneten Wohn; und Wirthschaftsgebäude gelegen. Diese Realität gehörte bis zu der am 20. März 1782 erfolgten Aushebung, dem bereits im J. 967 unter dem böhmischen Herzog Boleslaw II. für Ronnen des Benediktiner Ordens gestifteten St.

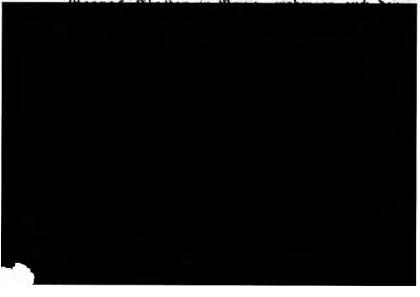

aber fand man Diefe Stelette vorzüglich an der Kopffeite von aufgeschlichteten Steinen umgeben.

Zwischen ben Fuffen eines Gfeletts lag jenes

eines etwa 3' langen Rindes.

Die menichlichen Gebeine hatten nichts von ben Uttributen, welche verftorbenen Chriften beigegeben ju merden pflegen. Dagegen fand man mehrere Durchgeöhrlte, runde, 1/2" Dide Bernfteinperlen und 3" im Durchmeffer baltende, mit bem edlen grunen Roft übergogene, brongene Ringe, welche aber nicht gang gefchloffen find, fondern, wie man fie in ben beibnifden Grabern baufig findet, aus einem runs Den, girtelformig eng gufammengebogenen, farten Drath besteben, Daber Die Bestimmung hatten Rleis Derfalten, Saare u. f. w. beifammen gu balten. Es maren nur menige Urnenfcherben babei, bagegen aber batten mehrere Dafelbft vorfindige fleinere Gands fteine eine fünstliche Form; insbesondere fand ich einen Stein, der Die Form und Große einer Raifer: birne, und an ber Stelle bes Stengels eine fleine Deffnung batte. Berichiedene Thiertnochen, Pferds ichabel, Comeineruffel lagen gwifden ben Menfchenffeleten. Muf einem andern Dlat fand man viele Roblen, welche es mabricheinlich machen, bag bier für ben gur Erbe Beftatteten Thiere, und nach ben Rnochenreften zu urtheiten, auch Pferde geopfert murben.

Aus der Beschaffenheit der vorgefundenen Atstribute von Berustein, Bronze und Stein folgt, daß diese Grabstätten einer sehr frühen, heidnischen Periode angehören, daß, nachdem so viele Pferdesknochen vorkommen, die hier Bestatteten keine ges

meine Leute maren.

Das Borfinden diefer unverbrannten Leichen beweiset abermals, daß in Bohmen neben dem Berbrennen auch das Begraben der Berftorbenen üblich mar.

Dieser und der vorgenannte Hollessowitzer Fund beweisen, daß das heutige Prag schon in der heidnischen Vorzeit schon lange bewohnt war. Da in diesen Gräbern keine Spur von Eisen zu finden ist, so ist es zulässig, sie der Periode Libussens, in welcher schon Ackerbau, der ohne Eisen wohl kaum in Böhmen betrieben werden konnte, war, vorzusetzen. Diese Ausgrabung, verbunden mit den Ptolomäischen Nach, richten zeigt, daß es keine historische Ungereimtheit sen, das Bubienum und Marohudum der römischen Gesschichtschreiber in die nächste Umgegend Prags, wenn nicht gar nach Prag selbst, zu versetzen.

In diesem Garten Panensta sind noch mehrere Grabförmige größere und kleinere Sügel, deren nähere Untersuchung ich mir für die Zukunft vorbehalte, da ihre Form und das bisher hier Ausgegrabene viele Hoffnung gibt, noch mehrere heidnische

Alterthümer zu finden.

In der Hauptstadt Prag habe ich die so häufig vorkommenden Grund. Grabungen für Gebäude und Kanäle immer sorgfältig beobachtet. Sehr oft wird in der Tiefe von 3 bis 4' noch eine Pflasterung, Mauern, und oft in einer noch bedeutendern Tiefe die beste schwarze Gartenerde, welche doch kaum ur:

abgeänderten Bauführungen mußten die, gewöhnlich außer, jedoch immer nahe der Ortschaft selbst, gegen Aufgang gewählten heidnischen Opfer und Bes gräbnisplätze zerstört, oder durch neue Bauten so unkenntlich und unzugänglich gemacht werden, daß man itt keine Spuren derselben sieht. Um so willskommener war es mir im Sommer 1835 in dem Hause Nr. Kons. 800 auf dem Rosmarkte, als daselbst des Baues wegen eine über 8' reichende Grundgrabung vorgenommen wurde, das Bruchstück einer der heidnischen Borzeit angehörigen Urne zu sinden. Sie ist aus schwärzlichem Thon, 1" dick, so roh gearbeitet, daß sie von außen weder geglättet und kaum auf der Orehscheibe gearbeitet ist.

Der Boden derselben mißt 8" im Durchmesser, die Richtung der Wände zeigt auf eine bedeutende Ausbauchung; die Sohe und die Beschaffenheit des Obertheiles läßt sich aus meinem Bruchstud nicht errathen; doch ist es gewiß, daß sie bedeutend groß war. Das Massive in der Masse, der Mangel an aller Verzierung läßt auf ein hohes Alter schließen.

## Dorf Hliffow.

Nuf der Gräflich Chotekischen Herrschaft Reuhof, in dem, eine Stunde nördlich von der Bergs stadt Auttenberg im Szaslauer Kreise gelegenen Dorfe Hisow, wurden im April 1835 die Gründe zur Erweiterung des Kühstalles im obrigkeitlichen Maierhofe gegraben, und in einer bedeutenden, mir nicht näher bekannten Tiefe, lagen viele Scherben, kleine verbrannte Knochen, Usche, unter welchen auch einige kleine Urnen vollommen erhalten, erschürft wurden. Diese letztern sind 3" hoch, 3" breit, sie haben eine bedeutende Ausbauchung, find grau ohne Anstrich und Glanz, die Bande find mit triangular

Beichnungen vergiert.

Auch blos 2" hohe Urnen fand man da; der bisherige Fund wurde von dem Gräflichen Besitzer in das vaterländische Museum abzegeben, und ich habe die Hoffnung nähere Nachrichten über die hier fortzusehenden Nachgrabungen zu erhalten. T. XXXIII. f. 3. 4. 5. liefert die Abbildung dreier fleiner, mit Asche und gebrannten Knochen gefüllter Urnen. Für alle Fälle beweist schon die bisherige Aussbeute, daß hier unsere heidnischen Voreltern gelebt, gewirft haben, da die ausgegrabenen Geschirre der heidnischen Vorzeit angehören.

#### Stadt Miffeno.

Südöstlich von dem im Bunglauer Rreise gelegenen, zur Herrschaft Lobes gehörigen Städtschen Miseno liegt in der Ebene ein nicht bedeutend hoher hügel, welcher dermal in der Umgegend na sibenci, oder na sibenienem wrchu—

felbit nachgegraben, und Die Refultate ihm gugefens Det murben. Die überfommenen Scherben find nach ber Form, Dide der Maffe und Bergierung Theile von Gefägen aus der beidnischen Borgeit, und da fie Die Deutlichsten Brandspuren haben, auch Die fogenannte Beinwelle fich vorgefunden bat, fo untermaltet fein 3meifel, daß bier eine beibnifche Brandftatte für ben Opferdienft, ober für Die Bers brennung der Todten bestanden babe. Die Urnen find meiftens von braunrother, einige von gelbli= der Karbe aus reinem, an ber Dberfläche vollfoms men geglattetem Thon gearbeitet. Die Diche Der Maffe beträgt 1/2". Mus einem Dbertheil einer innerlich fart angeruften Urne zeigte fich, bag fie weitbaudig war, bag die obere Deffnung nur 31/4" im Durchmeffer batte. Der Rand ift gerade auf= ftebend, ohne nach auswarts gewendet zu fenn, mit gar nichts vergiert, nur in der Daffe Doppelt fo Did, ale ber übrige Rorper. Der untere Theil einer blagrothen Urne läßt voraussetzen einen Boben, ber 10" im Durchmeffer bat. Wenn gleich Die Beite bes Bauches und die Sobe ber Urne aus dem letsteren Brudftude nicht zu erforichen mar, fo fieht man boch aus ber Große bes Bobens; bag fie gu ben großen Urnen geborte. Diefer Untertheil ift in einem glatten Zwischenraum von 3/4", mit zwei balbzoll breiten Streifen vergiert, welche aus ichief liegenden blätterartigen Gindruden gebildet find. Redes folde Blatt bat fieben magrechte, erhabene Rippen, welche, ba fie in jedem Blatte gang gleich find, mittelft Gindrudung einer und berfelben Form gemacht fenn mogen. Db Diefe Streifen fich über Die gange Sobe ber Urne verbreigeten, fann man aus bem Bruchftude nicht erfennen. Uibrigens hat Diefer Urnentheil gar feine Brandfpuren. Undere gelblichte Urnentheile baben bopvelte, 2" von eins

haben eine bedeutende Ausbauchung, find grau ohne Anstrich und Glanz, die Bande find mit triangular

Beichnungen verziert.

Auch blos 2" hohe Urnen fand man da; der bisherige Fund wurde von dem Gräflichen Besiger in das vaterländische Museum abgegeben, und ich habe die Hoffnung nähere Nachrichten über die hier fortzusetenden Nachgrabungen zu erhalten. T. XXXIII. f. 3. 4. 5. liefert die Abbildung dreier kleiner, mit Asche und gebrannten Knochen gefüllter Urnen. Für alle Fälle beweist schon die bisherige Aussbeute, daß hier unsere heidnischen Voreltern gelebt, gewirft haben, da die ausgegrabenen Geschirre der heidnischen Vorzeit angehören.

# Stadt Mffeno.

Südöstlich von dem im Bunglauer Kreise gelegenen, zur Herrschaft Lobes gehörigen Städtschen Miseno liegt in der Ebene ein nicht bedeustend hoher Hügel, welcher dermal in der Umgegend na sibenci, oder na sibenienem wrchu—



felbit nachgegraben, und die Resultate ihm zugefens bet murden. Die übertommenen Scherben find nach der Form, Dide der Maffe und Bergierung Theile von Gefäßen aus der heidnischen Borgeit, und ba fie die deutlichsten Brandspuren haben, auch Die fogenannte Beinwelle fich vorgefunden bat, fo untermaltet tein Zweifel, daß bier eine beidnische Brandstätte für den Opferdienft, oder für Die Bers brennung der Todten bestanden habe. find meiftens von braunrother, einige von gelblis der Karbe aus reinem, an der Oberfläche volltom: men geglättetem Thon gearbeitet. Die Dicke ber Maffe beträgt 1/4. Aus einem Obertheil einer innerlich ftart angeruften Urne zeigte fich, bag fie weitbauchig mar, daß die obere Deffnung nur 31/4" im Durchmeffer hatte. Der Rand ift gerade aufftebend, ohne nach auswärts gewendet zu fenn, mit gar nichts verziert, nur in der Maffe doppelt fo Did, als der übrige Korper. Der untere Theil einer blagrothen Urne lägt voraussetzen einen Boden, der 10" im Durchmeffer bat. Wenn gleich Die Beite des Bauches und die Sobe ber Urne aus dem letsteren Bruchftude nicht ju erforfchen mar, fo fleht man boch aus ber Große des Bodens; dag fie gu den großen Urnen geborte. Dieser Untertheil ist in einem glatten Zwischenraum von 3/4", mit gwei halbzoll breiten Streifen verziert, welche aus schief liegenden blätterartigen Eindrucken gebildet find. Redes solche Blatt hat sieben wagrechte, erhabene Rippen, welche, da fie in jedem Blatte gang gleich find, mittelft Gindrudung einer und berfelben Form gemacht fenn mogen. Db biefe Streifen fich über Die gange Sobe der Urne verbreigeten, tann man aus dem Bruchstücke nicht erkennen. Uibrigens bat Dieser Urnentheil gar feine Brandspuren. Undere gelbiichte Urnentheile haben boppelte, 2" von ein:

anden entfernte, 1" breite, 1," erhabene Streifen, in welche ungleiche Bertiefungen neben einander, wie mit einem Finger eingedrückt find. Diese Streifen mögen die Urnen horizontal unterhalb des Randes umgeben' baben.

Unter den vielen kleinern fand sich hier eine durch Größe, Glätte und Weiße ganz besonders ausgezeichnete sogenannte Beinwelle. Sie ist 4½" lang, in der Mitte 2" breit, gegen beide Ende spißig und etwas einwärts gebogen, wiegt 13 Loth. Diese T. VI. s. 6. abgebildete, und die bei Teirowith häusig vorfindigen, der Misener äußerlich sehr ähns lichen Beinwellen gehören zu den größten und schön; sten, welche mir vorgekommen sind.

3ch werde später über dieses wunderbare, biss ber faum befriedigend erklärte Gebilde, welches die Mineralogen Ralktuf, und ich nach Petrus Albinus Beinwelle nenne, aus dem Standpunkt der Altersthumsforschung umftandlicher handeln.

Daß Mffeno und deffen Umgegend von Glawen ursprünglich bewohnt murde, daß dieser heidnische Begräbniß, oder Opferplat den Glawen angehöre, beweisen mitunter auch sammtliche Ortsnamen der nächsten Umgebung, welche rein und

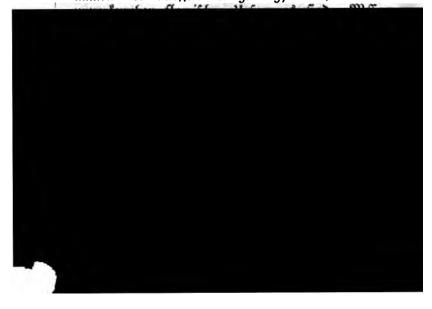

Chramosto führe. Die Namen Nebuzel und Ranina, welche zwei südlich, an Miseno nahe gelegene Oörfer führen, sind, und zwar ersterer von zel — Leid, letterer von Kanauti — träufeln, thränen, abgeleitet. Diese Namen der nächsten Umgebung von Miseno deuten offenbar auf einen Opfer, und Begräbnisplat, wo das Feuer die Opfer und Leichen verzehrte, und über das Dahinscheiden theurer Ungehörigen Leid empfunden und Ahränen vergossen wurden.

#### Rrottau.

Bu Krottau, einem am Kluße Reiße an der außerften der Oberlausit anliegenden Granze Bohmens gelegenen Städtchen, murben im Fruhjahre 1828 bei ber Grundgrabung für den Wiederaufbau einiger abgebrannter Säufer mehrere Todtenurnen gefunden. beren eine nach dem Bericht des S. Diakonus Deffet \*) in Bittau, in ihrer ichlanten Form fich Der Gestalt etrurischer Basen nabert. Gie ift von feinem weißen Thon, der Boden bat 5" Durchmeffer. Die Urnen enthielten Afche, Doch will man neben ibnen größere Gebeine gefunden haben. Gin bronges nes Beil - vermuthlich ein fogenannter Streitmeißl — mit starkem Rost überzogen, ein alt geformtes Sufeisen - letteres mag wohl in einer spätern Veriode dahin gekommen fenn, — hat man Dabei gleichfalls ausgegraben. Schade, daß Diefe Kunde in das vaterländische Museum mit einer ges nauen Beschreibung bes Kundortes nicht eingesendet worden find.

<sup>\*) 6.</sup> neues Laufis, Magaj. 7. B. 4. heft, G. 571.

### Dorf Horatis.

9m Mai 1834 murden aus Belegenheit einer jum Behufe des Baues der Runftfrage vorgenommenen Abgrabung auf dem gur Ercelleng Graflich Frang Rolowratifden herrschaft horatik geborigen Berge Bigelig, 3/4 Stunden von der Rreibstadt Gaag entfernt, viele Urnentheile auss gegraben, beren robe Form, grobe und dide Daffe ein fehr bobes Alter verrath. Gie haben alle ftarte Brandfpuren, und enthielten nebst Ufche viele bis 1 Roll lange, fart verbrannte Gebeine. Der Boden einer folden maffiven mir fammt einigen verbrannten Rnochen zugekommenen Urne bat 5" im Durchmeffer. Die Ausbauchung beträgt 12", Der obere Theil fehlt. Rach dem Obertheil war an einer andern Urne Die obere Deffnung 17" breit und gehört somit zu ben befannten größten Urnen. Darum ift fie auch in der Daffe so did gehalten. Der obere Rand ift gang einfach auswärts gebogen, ber Lappen beträat 1". Es ift nicht Die mindeste Bergierung an Diefen Urnentheilen zu entdeden; ihre Farbe ift roths lich. Schabe, bag feine gange Urne berausgebracht

Bifferau (Bifferub) erhebt fid ein magiger, etwa 30 Rlafter bober Berg, welcher nur an ber Rords feite mit ber gegen Runiowit fich ausbehnenden Reloffur gufammenbangt, außerdem ale ein ifolirter abgeplatteter Regel Da ftebt. Muf Diefem Berge ftebt eine aus Sandftein folid erbaute Ravelle, Des ren Presboterium gewölbt, Der übrige, vermutblich fpater zugebaute Theil aber nur mit einer gebrets terten Dede verseben ift. Den darin befindlichen Alltar giert bas in balber Lebensgroffe aus Sola gefdnitte Bilbnif bes beil, Martin, und jene Der beil. Apostel Deter und Paul; Die größere nords liche Salfte ber Beraflache ift von der fleinern burch einen tiefen, von Dit gegen Beft gezogenen Graben getrennt, welchen Die Ratur gebildet, Die Runft erweitert haben mag. In tiefem bis 8 Rlafter tiefen Graben bestand einft ein Brunnen oder eine Bafs fercifterne. Bede Diefer zwei Bergflachen ift mit einem tiefen funftlich bergeftellten Graben umgeben, oberhalb welchen die Gpuren bestandener Erd = Aufs wurfe und Mauern zu feben find. Um bedeutends ften, und eine Tiefe von gehn Rlafter erreichend ift ber Graben an Der Mordfeite, nämlich an Derjenis gen, wo außer bem die anftoffende Reldflur einen ungehinderten Bugang gestatten murbe.

Es bildet somit diese Bergstäche zwei verschanzt gewesene Objekte, deren nördliches, außer der ist vorhandenen Kapelle und den einst bestandenen äus Bern Sicherheitswällen keine Spuren vorhanden geswesener Gebäude hat, das südliche aber nach den bestehenden, und zum Theil zur Gewinnung der Bausteine ausgegrabenen Gründen, in dem innern Raum einst mehrere Gebäude gehabt haben mußte. Bon diesem Berg übersieht man das von B. nach Ost zwischen Unhöhen durchziehende, von einem uns benannten größern Bach durchströmte anmuthige

Thal, und die Dacher des am Fuße des Berges gegen Oft beginnenden Städtchens Biferau, Wiferub, dessen Name von roti, ruti, graben, oder rubiti, hauen, haden, abgeleitet senn mag. Die Form dieses Berges, seine nahe Lage an einem Städtchen, dessen ächt slawischer Name ein hobes Alterthum verräth, die vorhandene Kapelle, erregte in mir die Muthmassung, daselbst Spuren aus den Zeiten des Heidenthums zu finden. Ich bestieg ihn am 16. und 18. April 1835, von Kuniomic aus.

Seit dem J. 1787 besteht auf dem nördlichen Bergtheil der dristliche Leichenhof, beinahe ringsum die Rapelle. Schon auf den frischen Grabhügeln, besonders an der Nordwestseite der Kapelle, fand ich Urnenscherben, menschliche und thierische Knochens reste, die nach dem Grad ihrer Verwesung ein weit höheres Alter als der Bestand des izigen dristlichen Leichenhofes haben. Der Todtengräber, den ich ges rade mit der Verfertigung eines Grabes beschäftiget fand, bestätigte, daß er bei seinem Geschäft an der Nords und Nordostseite, aber nicht an der Ostseite der Kapelle derlei größere und kleinere Scherben, Rohlen, Thiers und Menschenknochen, große Rägel, Hufeisen, Spitzen und andere Sachen von Eisen

Schafen waren darunter häusiger als Menschensknochen vorhanden. Die Urnenscherben hatten fast durchgehends Brandslede, sie sind unglasirt, die meissten von gelblicher, einige von schwarzer Farbe. Wehrere sind äußerlich schwarz, innerlich gelb, bei manchen verhält es sich gerade umgekehrt. Auch bei den schwarzen Urnen vermißt man die Glätte und den Glanz, der andere heidnische Geschirre so gefällig macht. Außer 3 geraden Linien, welche sich bei einigen theils innerlich, öfter äußerlich vorssinden, haben sie keine Verzierung, jedoch sind die obern Ränder nach außen ein bis 1½ Zoll breit überschlagen.

Riegends habe ich Henteln ausgegraben; und aus den Peripherien der vorgefundenen Urnenbos den, der obern Ränder, dann der Seitenwände, kann man schliessen, daß die Sohe und Breite dieser Gefässe ganz mittelmäßig, nämlich kaum 6zöle-

lia war.

Die Dide ber übrigens aus einer fehr reinen, und ftart ausgebrannten Masse gearbeiteten Urnen beträgt theils mehr, theils weniger als 1/2 Boll.

Diese äußere höchst einfache Ausstattung und Gleichförmigkeit der Urnen berechtiget zu dem Schluß, daß die gemeinen Leute der Umgegend hier bestatztet wurden. Denn die Einfachheit allein zum Kennszeichen des höchsten Alterthums zu machen, wäre schon darum gewagt, weil man viele eiserne Gezgenstände ausgräbt, und Eisen nicht zu den Attrisbuten des höchsten Alterthums gezählt werden kann, obschon in Böhmen früher, als in Deutschland der Gebrauch, wenn nicht gar die Erzeugung des Eisens einheimisch gewesen senn mag. Ich fand, und zwar auf dem Kapellenberg ein Eisen, welches bei einer Länge von 3¾ Zoll die Gestalt eines Kinzderlössels hätte, wenn der Theil, welcher den eigents

lichen Köffel bilden soll, statt löffelartig vertieft zu senn, nicht ganz flach wäre. Der 2½ Joll lange Stiel ist ½ Joll dick, gedreht, und am Ende in einen sich schließenden Hacken, welcher ein Ohr bildet, umgebogen. Die Schaufel dieses Geräthes ist 1½ Joll lang, hat in der mittleren größten Breite ¾ Joll, welche gegen den Stiel und gegen das Ende eiförmig abnimmt. Sollte dieses Geräthe nicht zu Aussassiung des Rauchwerkes, zur Ausschlichtztung desselben auf die Opfergluth gedient haben?

Daß die hier aufgefundenen Urnenreste der beidnischen Zeit angehören, dafür bürgen alle Merksmahle. In welcher andern Periode wären sie auch 2 bis 4 Schuh tief mit Usche und Kohlen in solcher Menge unterirdisch vergraben worden? Ob aber alle, oder nicht vielmehr die wenigsten derzselben zur Aufbewahrung der Asche der Berstorbesnen bestimmt waren? getraue ich mich nicht auszusprechen. Das Borhandensenn mehrerer Thiereals Menschenknochen würde mich bestimmen, letzeres zu glauben, und dann wären die übrigen Urenentrümmer, die so häusigen Kohlen, Asche und Thierknochen Uiberbleibsel der Opferfeuer der Brandsopfer, der religiösen Mahlzeiten, welche auf diesem,



murfen verschanzt mar, da. wir wiffen, das unsere beidnischen Vorfahrer auch ihre religiösen Versamme Innas- und Opferpläte gegen Uiberfalle und Ente beiligung, fo wie fvarer die Christen ihre Rirchen und Leichenäcker eingefriedet haben, da es endlich nicht unbefannt ift, daß die erften Lehrer des Chris stentbums gerade an den Opfer, und Begrabnig. platen der neu bekehrten Beiden driftliche Rirchen aufzubauen pflegten, fo durfte die Meinung Glauben verdienen, daß auf dem Rapellenberg - Der beidniche Opferplat, auf dem füdlichen Berge aber Die Bohnung derjenigen war, welche ihn bewachten, und den Opferdienst beforaten. In spätern Beiten, wo mit dem Beidenthum auch die Bestimmung Diefes Berges verschwand, mag die für Die Sicherheit und Bertheidigung fo gunftige Lage Diefes Berges Die Beranlaffung gegeben haben, daß ein Ritter und Berr Des Stadtchens Biferub feine Burg auf dem füdlichen Theil des Berges erbaut Das bei der Bfferauer Pfarre bestebende Diemorabilienbuch nennt den Boiflam Rolofowec von Rototowa als denjenigen, welcher eine Burg gegen Ende des gwölften Sabrhundertes bier erbaut baben foll.

Da Wiserau ein Rittersit in ältesten Zeiten war, indem die t. Landtafel bei der Rubrit des Gutes Kuniowit noch heutiges Tages auch Wiserau, Mosting, Slatina als ehemals selbstständige, ist vereinte Güter aufführt, so ist es allerzings mahrscheinlich, daß die Besitzer des Gutes Wiserau auf diesen geeigneten Berg hausten, bis sie durch den vereinten Besitz des Gutes Kuniowitz, oder durch eine Zerstörung der Wiseruber Burg in ein anderes Schloß ihres vereinten Besitzes überz zogen sind.

Befgates Memorabilienbuch neunt noch folgende

Besitzer von Biferau. Bartholomaus Ros torzowet von Rotorzowa, der im Jahre 1250 gestorben, und so wie seine Gemahlin in der

Prager St. Jatobefirche begraben fenn foll.

Gindfich (Heinrich), Herr auf Wiserau, von welchem das J. 1362 als Sterbejahr angegeben wird. Die von Balbin excerpirten libr. errect. erwähnen Vol XII. A. II., daß Bavarus de Waserub, am 13. Oftober 1386 dem Probste und Konvente des Z daraser Klosters in Prag das Patronat über die Wiseruber Pfarre eingeräumt habe; woraus sich ergibt, daß er damals Besiger von Wiserau war. Im Berzeichniste der Kirchenzehnden des J. 1386 wird die Wiseruber Kirche mit 1 sp. 15 Groschen Zehendbezahlung angeführt. Balb. Misc. deo. I. lib. V. p. 30. p. 226.

Die Wiferauer Pfarrfirche wurde in ihrer itzigen Gestalt im 3. 1529 erbaut, wie es die an dem westlichen haupteingang in Stein gehauene, zwischen zwei einander entgegenstehenden Schlangen vorfindige

Jahrszahl bewährt.

Noch eines gang eigenen, nirgends mir vorges tommenen, bei der obermahnten St. Martinstapelle



Gott erhitte. Der Leib dieser Thier-Bildnisse ist aus Eisenblech, sehr roh und ungeschickt geschnitten, die Füsse der Quadrupeden sind mit 2 Nieten an den Leib befestiget, auseinander gebogen, damit die Figur stehen kann. Nach alten Rechnungen der Rirche, in deren Kasse diese Opfergelder einsließen, betrugen lettere bis 50 Gulden bei jedem St. Marstinssest, woraus man auf den häusigen Gebrauch schließen kann, da für ein Opferbild nur bis 3 kr. bezahlt werden. Noch ist betragen sie 10 bis 15 fl. W. W.

Db diefer fontt wohl nirgende bestehende Gebrauch nicht dabin deute, daß die heidnischen Borfabren auf Diefem Berge ihrer vermeinten Gottheit Bel, Beles. Die fie als Befduterin ber atonomifchen Sausthiere verehrten, opferten, und daß die Lehrer Der Ehriftubreligion, Da fie Die feste Unbanglichkeit an Diefen beidnischen Gebrauch nicht ausrotten fonnten . ibm wenigstene Die Richtung gaben, Diefe Thiere gebilde dem beil. Martin zu opfern? Beder in Dem ftadtifchen noch in Dem Pfarrarchto, und felbft nicht einmal in der Bolfssage, um welche ich mich forafaltig erkundigte, fand ich eine bistorische Gpur Des Ursprungs oder ber Deutung dieser Opfer. Dbs fcon die Martinsgans noch heutigen Tages ihre Rechte besonders bei dem gemeinen Bolte behauptet. fo ift mir doch nicht befannt, daß der heil. Dartin als Patron anderer landwirthichaftlicher Sausthiere verebrt wird.

### Dorf Webeffan.

Das Dorf Webeffan liegt 2 Stunden füdlich von der Badestadt Teplity. Nahe an diesem Dorfe, auf dem Felde des bamaligen Richters wurden im 3. 1745 zwei Urnen gefunden. Im J. 1769 wurden in demselben Felde viele irdene Schüsseln, Aschens früge und sogenannte Thränentöpschen ausgegraben, und unser eifrige Alterthumsforscher Ritter v. Bies nenberg holte sich von da im J. 1770 mehrere solche Geschirre. Rach seinem Bericht in waren die Urnen von einem Steinfreis eingeschlossen, mehrere enthielten Nadeln, Kettenglieder, Ringtheile und andere metallene Verzierungen. In der fürstlichen Bibliothet zu Teplitz sind mehrere dieser Geschirre ausbewahrt.

Im Berbste b. 3. 1788 wurde auf demselben Felde der Knecht bei der Ackerung du ch einen Stein gehemmt; er wollte den Stein mit einer Spishade wegräumen, bemerkte, daß unter dem Stein eine Hohlung sen, und als er zum zweitenmal einbieb, bekam er ein Stüd Hirnschale heraus. Im größten Schrecken lief der Knecht zu seinem Bauer, der durch die frühern Ausgrabungen aufmerksam ges macht; mit einigen Nachbarn sich an diesen Ort begab, mit Behutsamkeit den. Stein aufhob, und unter demselben ein ganzes Menschengerippe fand, welches blos am Kopf durch den Hieb des Knechtes verletzt war. Das Grab ungefähr 6' lang und eben

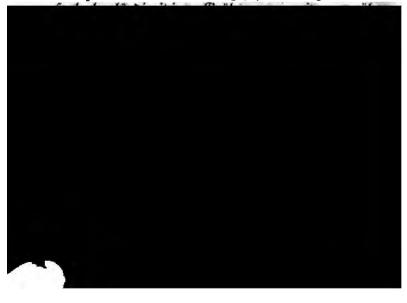

Statiftif Bobmens G. 298, aus welcher Quelle ich auch Diefe Radricht icopfe, Rur Ghabe, baf nicht angegeben ift: ob fie in ber wurflichen Große oder nach welchem Dlagitabe gezeichnet find. Gie find aus einem ichwarglichen Thon, beiläufig wie unfere Schmelgtiegeln gearbeitet, und fcheinen einen graphitartigen Unftrich zu haben. Rad Diefer Relation batte Die größere Urne einen Dedel, welcher auf 5 furgen Suffen fteben fann, 3d glaube aber, baß Dies fein Dedel, fondern ein Unterjat mar, in mel dem Die Urne gestanden ift. Benigstens befindet fich im biefigen Dufaum eine in ber Farbe und Form Diefer Webeffaner gang abnliche, aber febr große mobl erhaltene Urne mit einem befußten Beis gefaß, welches aber nicht ben Dedel, fonbern einen Unterfat bilbet, in welchen ber untere Theil ber Urne genau einpaßt.

Die fleinere Webeffaner Urne ift unten am Boden etwas bauchig, in der Mitte schmäler, gegen oben etwas auswärts gebogen. Sie hat in der Mitte der Höhe einen runden hohlen Henfel. Beide Urnen haben gar feine Berzierung. Go lang das Grab war, war auch der Stein, der es bedeckte. Der hier in einem so fleißig zubereiteten Grabe Bestattete mag allerdings eine ausgezeichnete Derson

gewefen fenn.

Im Sommer des J. 1792 grub der Richter bes Dorfes Webeffan einige Ellen tief unter seiner Hausschwelle; er kam abermals auf ein ähnliches Grab, in welchem ein vollkommenes Menschengerippe lag. In diesem Grabe befanden sich nicht nur zwei Urnen, welche den so eben beschriebenen ganz ähnlich waren, sondern auch drei Steine, welche dem Gerippe zur Seite lagen, und der im Archiv für Geschichte und Statistif Böhmens I. Th. S. 99 gelieferten Beschreibung dieses Fundes, bilds

lich beigefügt find. Zwei von ihnen find Bafalts, einer ift hornstein. Zwei find rein durchgebohrt, und haben, die Form der fogenannten Thors ober Donnersteine; der eine bat nur ein scharfes Ende, der andere ift did und glatt; er bildet somit einen Reil, welcher durch Sammerschläge in einen andern Rörper getrieben werden konnte. Es foll auch der Rücken Dieses Reils Spuren von erlittenen hammers fclagen haben. In dem oft erwähnten Relde foll man auch fpater von Beit zu Beit Urnen, aber feine Leichen mehr ausgegraben haben. Der Drt Bebeffan gebort somit unter jene Ortschaften Bohmens, wo ichon in einer folden beidnischen Zeit Menschen gelebt haben, in welcher entweder das Gifen gar nicht befannt, oder für welche es noch eine große Geltenbeit mar, Die fich somit steinerner Bertzeuge bedienen mußten, mit welchen sie aber ans Wunders bare grangende Arbeiten, g. B. das Steinbrechen, das Abglätten und Burichten fteinerner Platten ver richtet baben.

# Bei dem Dorfe Schalan, Zalann.

Kaum eine halbe Stunde nördlich von diesemt

bange mehrere terraffenformige, regelmäßige, fünft: lich gebildete Flachen bat, welche, da fie der Abends feite jugemendet find, wohl faum dem Beinbaue zu lieb angelegt worden find. Dberhalb Diefer Ters raffen find zwei, von einander durch einen bedeutenden Zwischenraum getrennte Erdwälle, welche Die ovale Beratuppe umschließen, und auf welcher noch die Uiberreste bestandener Mauern eines nicht großen Gebäudes ju feben find. hajek versett bierber ein, von den Suffiten gerftortes Monnenflofter mit einer S. Katharina Rirche, von melcher Diefer Berg den Ramen Rotina baben foll. Auf den farpirten Rlachen Diefes Berges Rotina fand Sr. Defonom Frang Albricht, bis auf eine bedeutende Tiefe, Roblen, Afche, Anochen, Urnens trummer, die unverkennbar Diesen Berg als einen beidnischen Begräbniß: oder Opferplat, oder vielmehr für beides charafterifiren. Der Umftand, daß auf der Bergfläche eine driftliche Rirche erbaut murde, macht es mahrscheinlich, daß ebendaselbst gur Zeit des Beidenthums ein religiöfer Berfammlungs: und Opferplat mar.

# Der Berg Madlstein bei Bilin.

Einer der interessantesten Berge Böhmens in alterthümlicher Beziehung ist der sogenannte Radlsstein zur Herrschaft Pilin, Leitmeritzer Areis ses gehörig, und zwischen der Stadt Bilin, dann den sogenannten Mileschauer, oder Donners, berg eine halbe Stunde nördlich vom Dorfe Mustow gelegen. Wenn man von Hittau, wo sich der zu den höchsten Basaltbergen des Mittelgebirzges gehörige Radlstein zu erheben beginnt, sich

demselben nähert, so findet man ein beträchtliches Plateau, an beffen Rand bis zu beffen fcproffen Abhangen von Rord gegen Gud ein niederer freise förmiger Aufwurf ift, Der einem alten verfallenen Balle gleicht; bann folgt eine fanfte Auffteigung und abermale ein boberer Steinmall, der ebenfalls bogenformig einen ebenen Raum von etwa 1200 D. Rlaftern umschließt. In der Mitte Diefer Flache ift ein Sain, von ehrwürdigen, bemooften garchs und Rieferbaumen, welcher Die von weitem fichtbare Ruppe des Radlstein begrängt. Dieser zweite, bei 8' dice, bie und da eben so bobe Steinwall ist offen. bar ein Bert der Menfchenhande; doch ift feine Spur eines Kalfmörtels, oder eines andern Bindungsmittels vorhanden. Bemerkenswerth find in Diesem Walle Die Spuren von vier, nach den Belts gegenden eingetheilten Gingangen. Auch Diefer gweite Ball lebat fich an die ichroffen Beramande.

In diesem doppelt verwalten Raume findet man unter der Oberfläche: Usche, Kohlen, Anochen und heidnische Urnenreste. Es läßt sich aus letztern weder die Größe noch Form der Gefäße, sondern einzig so viel mit Gewißheit bestimmen, daß sie aus der heidnischen Vorzeit abstammen. aus gefliffentlich zusammengetragenen Steinen ohne alle Bindungsmittel bestehen, schon in der beidenischen Borzeit angelegt worden fenn mogen.

Es ist daher anzunehmen, daß, so wie die heidnischen Deutschen, eben so auch die religionsvers wandten Slaven, die ihren Gottheiten geweihten Opferpläße gegen Entheiligung eingefriedet, gegen Uiberfälle, besonders zur Zeit des austeimenden Christenthums nach ihrer Art befestiget haben, und es wäre eine irrige Boraussetzung, wenn man solche Pläße im mer für den ehemaligen Terrain einges gangener Burgen, Landesvesten oder verschanzter Lager auch da annehmen möchte, wo Knochen und Urnenreste, Usche und Kohlen in einer bedeutenden Tiefe von wenigstens 2' vorgefunden, vielmehr auf religiöse Brandopfer, heidnische Begräbnise und auf die bei beiden abgehaltenen Mahlzeiten schließen lassen.

Dan glaubt, daß ber Berg Radlftein feinen Damen von den auf ihm vortommenden radformis gen, doppelten Ballen babe. 3ch glaube aber, daß Die Ramen ber Berge weit alter, als Die Deutsche Sprache in Diefer Begend find. Die bobmifche Sprache war nach Musweis ber, bei ben Pfarrfirden Des Mittelgebirges g. B. in Schuttenit, Tres bautit u. f. w. vorhandenen Rirden : Matrifen noch im fiebzebnten Sabrbunderte nicht verbrangt, und Die flawischen Ramen Boftren, Grnec, Loboff, Radobil, Deblif, Dodhant, Becnit, Rremin, Soleg, Rogel u. f. m., welche andere Berge Des Mittelgebirges führen, berechtigen gu bem Berfuch, auch ben Radlitein ale einen urfprünglich flawifden, und nur erft in den letten Jahrhunder: ten germanifirten Ramen zu erflaren. In Der Um: gegend Diefes Berges fommen folgende Ramen von Dorfern por: Radomefic, Radomiefic, Ras fic, Radgein; follten Diefe nicht ihren Ramen

von dem Borte befommen baben, welches ure sprünglich die Sauptsplbe des ist zu Radlftein gemodelten Bergnamen mar? Das fonnte aber nur die Gylbe Rad fenn, da fie allen Diefen Ras men gemeinschaftlich ift. Bei ben unwidersprechlis chen Spuren der religiofen Bestimmung Diefes Bers ges, mare es somit nicht ungereimt, anzunehmen, Daß er ursprünglich von der heidnischesslawischen Gottheit: Radegoft, Radegaft - Befduter ber Gaftfreundschaft bei ben Obotriten - feinen Ramen erhalten babe, und daß diefe Gottheit auf dem Berge Radlftein verehrt wurde. Die benachbarten Ortes Namen: Trebin, Mutow, Zelene, brobein, fann man wohl von Treba -- im altflawischen ein Opfer, Muta, Marter, jel, Trauer, brob, Grab ableiten, und fomit Deuten fie gleichfalls auf Opfer und Begrabniffe, welche in der Rachbars Schaft ftatt hatten. Es ift aus mehreren Brunden mahrscheinlich, daß in den altesten Beiten Die Bers bindungeftraffe zwifden dem fudweftlichen Bohmen und dem Lande der Gorbewenden von Trebs nit durch das Thal von Stalten - durch bas ebemals bedeutende Blaftifla ma - am Fuffe Des Radlfteins nach Bilin, Teplit u. f. w. ging.



aner - Gaager - Bergog Blaftiflam nach Rosmas, Dalemile und Sajete Ergablung eine nach feinem Ramen benannte Gtabt mit einem feften Schloffe mabrend ber Regierung bes Prager Bergoge Deflan, ale eine Grangvefte feines Bers jogthums beilaufig im Jahre 855 erbaut bat. Sinter bem bort befindlichen Judenhaus erhebt fich ein Sugel, Der mit alten freisformigen Ballen von Dit gegen Beft umichloffen ift, in bem einges fcbloffenen Raum findet man Anochen, Miche, Robs len nnd Urnenfcherben vergraben, welche beftätigen, Daß Die Radrichten unferer Siftorifer von bem Beftande Diefes Dries gur Beit bes Beidenthums feine, blos aus den alterthumlichen Ramen abgeleitete Rabel fen. Oberhalb Diefes heutigen Dorfes ift eine reichhaltige Quelle, welche ichmefelfaures eifenhältis ges Baffer enthält, Dem Doblbache ben Urfprung gibt, einst unter bem Ramen Tepln, (warm) als Gefundheitsbad geachtet, und mit einer darüber gebauten Ravelle - Der Modlfapelle - geheiliget murde.

Bon den bier ausgegrabenen Urnentrummern war ich nicht fo gludlich, Exemplare zu erhalten.

# Dorf Zirkowit.

Mein Freund H. Fr. Albricht entdeckte Urnens reste auch auf dem, oberhalb dem Kirchdorfe Birstowith am rechten Elbeufer, 2 Stunden nordwests lich von Leitmerith gelegenen Berge Döblith. Die Ruppe dieses Berges, wo diese Uiberreste aus der heidnischen Borzeit anzutressen sind, ist fünstlich gesebnet, und mit Steinwällen ohne Bindungsmittel umgeben. Unsere heidnischen Borfahren mögen hier

ihren Gottern, vielleicht der Didilia, Gottheit der Chen, oder dem Diblit D geopfert haben.

# Beim Dorfe Dubkowis.

Auch auf dem nördlich vom Dorfe und Manserhofe Dubtowit, zur herrschaft Lobosit geborig, gelegenen Berge Grnec, (Rehberg) fanden sich Urnenscherben, welche der heidnischen Borzeit angehören; sie bewähren zum mindesten, daß schon zu dieser Zeit die Umgegend des Berges bewohnt war.

# Muine Riefenburg.

Offidlich unter dem Haupttheil der merkwürbigen Ruine Riefenburg unweit Offet, erhebt sich ein mit Haselstauden dicht verwachsener Hügel, auf welchen ganz seicht unter der Oberstäche in größe ter Menge Anochen, fette Asche, Kohlen und Urnens scherben zu sinden sind, welche den sichern Beweis liefern, daß dieser Plat die irdischen Uiberreste unferer heidnischen Vorfahren aufnahm, oder der das Aber weniger bekannt ist es, daß auf diesem Berge, insbesondere beim Eingang in die, in spätern Zeiten erbauten Berschanzungen, Uschenlager mit Kohlen, Urnenstücken und Knochen offen am Tage liegen, ins dem sie bei der Grundgrabung aus ihrer alten friedlichen unterirdischen Ruhe an die Oberstäche befördert wurden. Die Urnentheile gleichen in dem äußern röthlichen Anstruch den Radelsteinern, nur sind sie viel massiver, nämlich theils 1/2" theils 1" dick; sie verrathen durch rohere Urbeit, durch den Mangel an jeder Art Verzierung ein hohes Alter, und haben an der innern Wand deutliche Brandspuren.

Brandspuren. Auch wi

Huch murbe mir von ba ber obere 3" lange, 1" Dide, gegen bas Ende quaefpitte Theil eines glatt polirten runden bafaltartigen Steines jugefchict, welcher mit bem in Podmoff von mir auss gegrabenen Eremplar gang übereinftimmt; Bienenberg bat auf der III. Zafel des britten Gtu. des feiner Alterthumer Bobmens insbesondere f. 63. Abbildungen folder Bruchftude geliefert, Er gablt fie unter Die Opfermertzeuge; ba ich fie aber insbesondere in Dodmott wie es T. VI. f. 2. zeigt, in ber Form fand, daß am untern breiten Ende ein für einen Bindfaden gureichendes Loch rein burchgebohrt war, fo halte ich fie fur Schmudgegenffande bes bochften Alterthums, welche an einer Schnur gefa-Delt um den Sale, ober um einen andern Theil bes Rorpers getragen murden.

Das Borfinden solcher steinener Gegenstände ist ein Zeichen, daß der Fundort in dem grauesten Alterthum von Menschen bewohnt oder wenigstens besucht war. Da das herrliche Bielathal der Tepsliger Umgebung zu den fruchtbarsten Böhmens geshört, so ist es nicht zu wundern, daß die dem Ackerbau und der Biehzucht ergebenen Slawen

folche Fluren früher als die rauhern und minder dankbaren Gegenden zu ihren Wohnsitzen gewählt, und von solchen Centralpunkten aus die Ums

gegend allmälig bevölfert baben.

Die bedeutende Sobe, die isolirte Lage Dieses Schlogberges mar gang dazu geeignet, die in Der freundlichen Thalumgegend wohnenden Seiden ein: guladen, ibn gu ihrem religiöfen Berfammlungsort gu mablen, wo fie der Gottbeit ibre, vermeinten Opfer brachten, ihre Todten in den Schoof der Erde bestatteten, ihre religiofen Gebrauche, und ihre Leichenbestattungen mit gemeinschaftlichen Gaftmablern beschloßen. Auch auf dem fogenannten Subnerberge (Suhnenberge?) dann auf dem Gpitl (Spital) Berge bei Teplit zeigen fich Spuren Des beidnischen Alterthums, indem auf ersteren Urnens fcherben, auf letteren aber fogenannte Beinwellen, Osteocolla und zwar lettere in iconen großen Eremplaren gefunden werden. Uiber lettere werde ich befonders bandeln.

# Araupen, Geiersberg, Kulm.

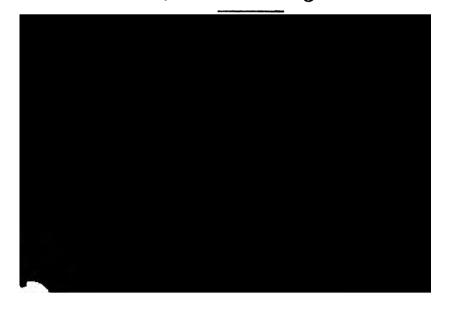

das fruchtbare Bielathal ichon in der heidnischen Borzeit durch Bevölkerung und Ortschaften vor andern Gegenden Bohmens ausgezeichnet mar.

#### Raaben.

Durch abnliche Verhältniffe der Kruchtbarkeit des Bodens, der anmuthigen mafferreichen Lage, der üppigen Beiden und der Rahe maldreicher Gebirge, zeichnet fich auch das ichone ausgedehnte Thal an beiden Uferfeiten des Fluges Eger, Dhte - von Dhtjti erwärmt, nämlich durch die von den beißen Rarles bader Quellen lau gewordenen Rluthen des einmundenden Fluges Tepl abgeleitet - befonders von Raaden abwarts aus. Auch bei Diefen Begenden des Egerthales tann man eine frühzeitige in die beidnische Periode weit reichende Bevolferung woransfeten, und Uiberrefte diefer Borgeit bei uns ternommenen zwedmäßigen Rachforschungen auszubeuten hoffen. Die bei horatic gefundene vorwarts erzählte Ausgrabung bestätiget Diefe Boraus: fegung, da Soratic faum eine halbe Stunde vom linken Egerufer entfernt ift, und einige Rachforfoungen, in der Umgegend von Raaden follen bier in der doppelten Absicht mitgetheilt merden, um einestheils Die Uiberficht der beidnischen Alterthus mer Böhmens zu vervollständigen, anderntheils, Freunde der bohmischen Geschichte zu ermuntern, burch nabere Untersuchungen Diefer Begenden ben Buftand unfere Baterlandes in der dunkeln vorbiftorischen beidnischen Zeit näber zu erforschen.

#### Muine Haffeustein.

Die Burgruine Saffenstein wird jeden Freund fconer Begenden ansprechen; der Patriot wird fie aber auch ichon besmegen liebgewinnen, weil bier einer der erften bobmifchen Belehrten Bobuflam Saffenstein von Lobtowie gang den Biffens schaften, vorzuglich der Dicht- und Redefunft und Der Philosophie sich weibend lebte, und am 13. Rovember 1510 gestorben ift. Gie liegt am Ruße Des Erzaebirges 1986 Wiener Schub bober als Die Gee bei Samburg, eine Stunde weit vom Kluffe In den ausgedebnten Ruinen fann man unstreitig zweierlei Bau-Epochen unterscheiben. Sene Mauern welche eine Mortelbindung baben, und die innern Gebäute, die innern Bertheidigungelinien auss machten, gehören unftreitig einer neuern Beit, und gwar dem fünfzehnten Jahrhunderte, wo Riflas von Lobtowic, nachdem er auf Befehl Raifer Bengel IV. Diefe Burg erobert, gerftort, ihren Befiger, ben orn, von Schonburg gefangen genommen batte, Diefe der f. Rammer beimgefallene Befitung als Lohn feiner Tapferkeit erhielt, und glangender

nen Befuch ju ichuten. Es ift namlich innerhalb Diefes fpater gum Burgvorbof bestimmten Raumes und gwar gegen Die Ringmauer gu, eine große Menge Gautt zu finden, welche aus Miche, Roblen, Anochen und Urnenreften besteht. Gelbit in Dem Mortel ber Burgmauern find Stude von Urnen enthalten, woraus fich folgern läßt, wie groß beren Menge auf Diefem Plate mar, bevor ber Bau ber Burg Die gange frubere Ginrichtung Des Berges gerfforte. Die porbandenen Urnenrefte find pon ber mannigfaltigften Urt, theils bick, roh gearbeitet, ohne Glatte, obne Bergierung, theils von feinerem reinem Thon bunn gehalten, mit geraden ober mit Bellenlinien gegiert. Da Diefe Urnentheile unwiderfpreche lich ben Charafter ber beibnifchen Beit haben, ba nebst ihnen fo viele Ufche, Roblen, und mas die Sauptfache ift, Anochen vorhanden find, fo fonnen fie unmöglich Uiberrefte ber im fünfgebnten Sabr= hunderte Statt gehabten Berftorung ber Burg fenn, fonderu fie beweifen vielmehr, bag bier urfprunglich ein heidnischer Begrabnig: ober Opferplat, ober beides war, welcher nach besiegtem Seidenthume mes gen feiner, Gicherheit gemahrenden Lage fpater gu einem Buraplat gemablt worden ift.

# Berg Schönburg.

Der nach ber alten auf der Platte des Berges befindlichen Ruine, heutigen Tages Schonburg benannte Berg, ift weit ausgedehnt. Gein füdlicher Abhang wird von der Eger bespült, der öftliche erstreckt sich bis nahe an die Stadt Raaden. Un dem öftlichen und westlichen Abhange ragen flafter- bobe Felsenmassen hervor. Der Name Schonburg

ist wohl aus dem ursprünglichen flawischen Namen Gumbor, welches allmälig in Gumburg (lies Schumburg) Schönburg überging, entstanden. Gum, Gumenj heißt das Sausen des Windes. Bor heißt ein Rieferwald. Bei dem haupteins gang in die ehemalige Burg, südlich vor der eher maligen Zugbrücke, findet man viele Kohlen, Usche, Knochen und Urnentrümmer, welche bewähren, daß auch dieser Plat in der heidnischen Zeit eine relis gibse Bestimmung hatte.

# Leffaer Schlogberg.

Südöftlich 3/4 Stunden von Raaden liegt der Leffaer Schlogberg, der feinen Namen von der ehemals bestandenen Burg Leffa hat, deren merts würdige Ruinen auf diesem Bafalt: Regelberg noch zu feben find.

Die Gründe dieser ehemaligen Burg find in früher da gewesenen Schichten von Moder, Usche und Urnenscherben gegraben, welche die Bestims mung dieses Plates zu beidnisch religiösen Zwecken beweisen. Interessant sind in den Gängen der

# Berg Burberg bei Raaden.

Der merfwürdige, 1684 Auf über ber Mordfee bobe Burberg liegt fudlich eine fleine balbe Stunde von Raaden, am rechten Ufer ber Gaer. Dan pflegt angunehmen, daß Diefer Rame burch Rorrumpirung Des Bortes Burgberg fich gebilbet babe, Allein auf Diefem Berge ift gar feine Gpur einer gemefenen gemauerten Burg gu finden, und fomit mare ber Uriprung Diefes Ramens andersmo, und zwar am natürlichsten in der flawischen Gprache gu fuchen. Bufa beißt im Rugifden Dialette Borar. Das veraltete Bort: Bura, ist Baure, beißt im Bobmifden - Sturm, Ungewitter, Buraceni, bas Spuden ber Gefpenfter. Rebmen wir ftatt Berg bas flamifche Bort : Bor, ein Bald, - fo fann ber urfprüngliche Rame Diefes Berges feine Gigenschaft flamifd ausgesprochen haben, nämlich ein Bald, in welchem jum Opfer geräuchert murbe, ober von welchem man Beifterspuck glaubte, ober in welchem Der Sturmwind oft und fart tobte.

Dieser Berg hat gegen Nord und Oft einen schroffen Felsenabhang. Auf der weiten etwas schies fen Bergstäche, ist ein gegen Westen sich ziehender, wahrscheinlich durch Menschenhande bewerkstelligter Erdwall. Bon Norden nach Guden besteht gleicht falls eine Abgränzung theils durch eine natürliche Felsenmauer und fünstlich angehäuftes Steingerölle, theils durch Erdwälle. In einer weiten Entsernung findet man einen Raum von beiläusig 200 D. Alft., mit gelegten Steinen eingefaßt. Die Umwohner halten diese Steine für Neste einer hier bestandenen Burg, was sie aber nicht sind, da gar kein Mörtl oder Bindungsmittel zwischen den Steinen zu sieden ist. In dieser Steineinfassung bestand einst der

Eingang zu dem eingeschlossenen Raum an der Mittagsseite. Innerhalb dieses Raumes ist eine Menge von Urnenscherben zu finden, welche für die Bedeutenheit dieses Ortes zur Zeit des Heidensthums spricht. Bier Fußsteige führen aus den vier Weltgegenden zu diesem merkwürdigen Berg, und zwar jener von Nord durch eine Schlucht, welche sich zwischen den Felsenwänden bildet.

Wenn man die Erdwälle und Steineinfaffun gen betrachtet, fo muß man fie als das Wert ber Menschenbande anerkennen, welches in einer folden Beit gemacht murde, wo man fich noch nicht barauf verstand, aus Steinen mittelft eines Bindungsmittels eine fefte Mauer bergustellen. Steinene Bes baude und Mauern zu bauen baben die Böhmen überhaupt erft im Unfange des zehnten Sabrbuns dertes angefangen, und zwar mar die Ginfaffung der Stadt Altbunglau mit einer boben Mauer, nach der Erzählung Rosmas beim 3. 932 bas erfte Wert Diefer Art, ju welchem, als einer gang ungewohnten Arbeit Bergog Boleslam, Der Graufame benannt, feine Unterthanen gegen ihren Willen gezwungen bat. Diefen Bau aus Stein nannte man den Römischen - opere romano aedi-

noch mehr Diefen Charafter. Die gange Unlage Diefer Erd : und Steinwalle verrath, bag fie einem religiöfen 3mede galt. Gin bober, Die gange Ums gegend beberrichender Berg mar gu allen Beiten bes Allterthumes jene Lofalitat, welche bie Beiden aller Rationen für Die Reier ihrer Mofterien mablten. Un Balbern mag es ju Diefer Beit auf bem Burs berg nicht gefehlt baben, obidon gegenwärtig bis auf einen fleinen Uiberreft ber Bald fruchtbaren Kelbern und Biefen weichen mußte. Bier Bugange nach den Richtungen der Beltgegenden bemabren. bag auf Diefem Berge nicht für eine nachfte Umges gend, fondern für einen weit ausgedebnten Diftrift ber religiofe Rultus abgebalten murbe. Gin auf bem Bergaipfel veranftaltetes Reuer mar bas, mehr als Glodengeläute in weite Fernen bringende Gig: nal, um zu Diefen religiofen Opfern Die Gläubigen aufammengurufen. Gine außere ausgedebnte Ginfaffung begrängte ben Raum für bas versammelte Bolf innerhalb welchem, nach ben auch bier porfindigen Urnenscherben zu urtheilen, Die verftorbenen Dits glieder der Bemeinde bestattet, Die bei ben Begrab: niffen und Opfern üblichen Dablgeiten genoffen wurden. Der fleinere in Die Runde nicht mit Diden, boben Steingerölle, fondern mit einer niedrigern, Die Ginficht nicht verbindernden Stein: Ginfaffung begrangte Raum mar berjenige, mo die Priefter Die Opfer verrichteten, und Die Mofterien feierten.

Es durfte nicht unwahrscheinlich senn, daß dieser heidnische Opferplat der Göttin Cadanin ges weiht war, daß die gegenüber in der Nähe besteshende Stadt Raadan, welche in Ezechischer Sprasche Cadane, lateinisch Cadana benennt wird, ihren Ramen dieser Gottheit, und ihren Ursprung dem naben Tempel verdante. Benn und Sajet in seiner bohm. Kronit bei dem Jahre 821 erzählt, daß ein

bohmischer Beerführer Radan bier eine Beste gegen die Ginfalle der Deutschen erbaut, von feinem Namen Raaden benannt babe, welche in spatern Beiten durch Unfiedler zu einer Stadt ermachfen ift, so verdient er icon defimegen feinen Glauben, weil unser alteste Chronist Rosmas, und alle dem Sa jet vorgegangene Siftorifer davon gar nichts wiß fen, und Sajet feine Dichtungegabe fo baufig erprobte, da er von jeder Burg einen Erbauer mit Ramen und Veranlaffung des Baues zu erzählen weiß. Es ist vielmehr mabricheinlicher, bas Raaden, fo wie Belis, Beraun und andere Orte Böhmens ihre Ramen aus der beidnischen Mythologie erhalten haben, da es gewiß ift, daß Die Glamen eine Gottheit der Bufunft - Der Bors' bersagung - eine Pythoniga des griechischen Delphi, unter dem Namen Cadania verebrten. Go wie in driftlichen Zeiten Wallfahrtsorte baufig die Aufbauung ganger Städte veranlagten, eben fo tonnte in der Zeit des Beidenthums der Ruf, ben einzelne größere Raturtempel und feierlichere Opferplage fich 'erworben haben, ein größeres Buftromen des Bolfes aus weiter Ferne bewirken, und das Bedürfniß der Unterfunft berbeiführen, welches Uns

fcherben oder andere Uiberrefte aus dem Seidens thume find hier oberflächig nicht fichtbar.

### Riflasborf.

Dagegen sind auf dem Hügel, welcher bei dem Dorfe Riklasdorf, zur Herrschaft Klösterle geborig, sich befindet, und auf welchem die Ortstirche steht, und zwar auf dem die Kirche umgebens ben driftlichen Friedhof, Urnenscherben sehr zahlreich zu finden.

# Rrenowit.

3mei Stunden westlich von der Rreisstadt Budweis, eine balbe Stunde nordlich vom Pfarrs borfe Duben liegt an einem Bergabhang das Darf Rrenowis, in deffen Umgebung im Jahre 1836 nicht nur mehreren Brudftude von großen, alters thumlichen, aus einem rothlichen Thon Dick gehalte: nen Befchirren, beren Rand und Bergierung jenem auf der 23. Tafel Dr. 2. Borgeftellten gleich fommt, fondern auch das auf der III. Zafel Dr. 4 abge= bildete Befag ausgegraben murde. Letteres ift 4 1/2" bod, Die größte Musbauchung beträgt 3", ber Rand ift glatt, nach innen gebogen; Die Form ift jene eines Bechers mit einem Sentel, Die punttirte Bers gierung macht Die Abbildung Deutlich. Die Daffe ift faum 1/8" dich, fowohl von innen als auch aus Berlich find Brandfpuren fichtbar.

Beidnifde Gefdirre von diefer Becherform ges boren ju den feltenern. Bienen berg fand in Roniggraß ebenfalls zwei einhenflige Gefäße und liefert

ibn Abbildung auf der I. Tafel, welche dem I. Th. seiner Geschichte der Stadt Königgräß beigelegt ift. herr D. Bagner zeigt uns auf der I. Lafel Nr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, seiner Tempel und Dyramiden der Urbewohner auf dem rechten Elbeufer, bann auf der 1. 2. 3. Tafel feines Meanyten in Deutschland mehrere Bes fchirre mit einem Bentel, Allein alle Diefe Abbil dungen baben mehr die Bestalt von Rrugen ober Schalen, mabrend bas vorgestellte Rrenowiger Beschirr Die Gestalt eines beutigen Trintbechers bat. Es gelang mir nicht zu erforschen, ob Diefer Becher und mit was er gefüllt mar. Die Brandflede desfelben machen es mabricheinlich, daß, nachdem er bei ben Leichenmabl ale Trinfgeschirr gedient bat, er in den noch glimmenden Rest des Begrabniss feuere mag geworfen, und vergraben worden fenn. Bergebens forschte ich nach den näbern Umständen Diefes Fundes, und ich muß mich somit einzig bamit begnügen, Diefe Alterthumer als einen Beweis anzuführen, daß bei Rrenowie icon gur Zeit Des Beidenthums Menschen gelebt, geopferr, oder Bers ftorbene verbrannt baben.

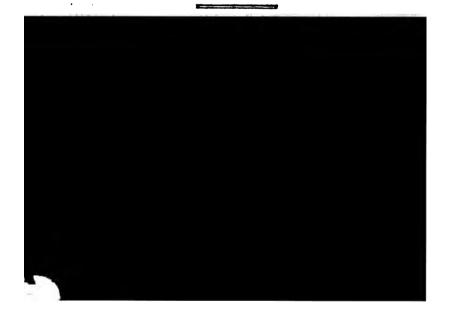

### Dorf Medenoft.

Bei dem zu derselben Herrschaft gehörigen Dorfe Meden oft wurde ebenfalls im J. 1806 ein kupferenes Messer und eine kupferne Aseitige Lanzenspiße unter einer Eiche gefunden. Das Messer war die Höhs lung zur Einfügung des Lanzenspeers sehr gut ers halten.

Golde Lanzenspigen find überhaupt in Bohmen

an vielen Orten gefunden worden.

### Dorf Diman.

Bei dem eine halbe Stunde nordöstlich von Libo ch gelegenen Dorfe Riman, befindet sich ein obrigkeitlicher Maierhof, außerhalb welchem nördlich eine Hutweide sich in ein bedeutendes Thal herabssenkt. Als beiläufig im J. 1813 auf dieser Hutsweide die Gründe zu der dermal bestehenden Ziegels hütte gegraben wurden, wurden Klafter hohe Uschensschichten und in diesen Urnentrümmer, somit unwiderlegliche Zeugen des einstigen Baltens heidnischer Borfahren entdeckt.

### Dorf Unter : Dofita.

In dem Dorfe Unter = Rothta zur herr: schaft Dietenit, im Bunglauer Kreise gehörig, wurden vor mehreren Jahren, aus Gelegenheit einer Grundgrabung viele Urnen ausgegraben, unter wel-

den sich auch mehrere Metallsachen sollen vorgefunden haben, die mir aber im J. 1833 weder gezeigt,
noch beschrieben werden konnten. Man sieht in dies
sem Dorfe noch heutigen Tages deutliche Spuren
von Schanzwällen, die es wahrscheinlich machen,
daß einst, wenn nicht ein heidnischer Opferplatz, doch
gewiß eine Burg oder Beste daselbst bestand. Im
J. 1769 wurden innerhalb des verwallten Raumes
sieben Stück Silbermunzen ausgegraben, welche
Adaukt Boigt im 1. B. der böhm. Münzbes
schreibung S. 214 dem Herzog Bretislaw
zueignet, beschrieben und im Abdruck geliefert hat.

### Dorf Belenec.

Im 3, 1802 wurden auf einem zum Dorfe Zelenec gelegenen Felde bei der Aderung Grass urnen, beziehungsweise deren Trümmer ausgeackert, jedoch unbeachtet verworfen. Das Dorf Zelenec, gewöhnlich Selenetz genannt, gehört zum Gute Girna, Kaurimer Kreises, und liegt 2½ Stuns den westlich von Prag. Auch hier muß ich aufs

Diefer Ort gehört gur herrschaft Bofom, Berauner Rreifes, und liegt 3 Stunden sudlich

von der f. Rreisstadt Beraun.

Gelegenheitlich bemerke ich, daß eine zwischen Reumétel und Libo mi fil gelegene Feldmark, bis heutigen Tages von dem Bolke: Bigko wa Ruch no, des Bigka Ruche — aus dem Grunde benannt werde, weil nach der Tradition Bigka mit seinem Heere dort abgeraftet und abgekocht haben soll.

### Bei Drahobus.

toren icheinen, abergan ich vie-

3m 3. 1818 murbe bei bem Dorfe Drabos bus, dermal mit Der hereschaft Liboch, Leits meriber Rreifes vereiniget, und eine Stunde fub. lich von ber Gradt Mufche gelegen, eine an einem verlaffenen boblen Weg gelegene fleine Unbobe gu einem Sopfengarten geebnet. Bei Diefer Abgrabung fand man in einer Tiefe von 4 Schuben, - nach Der angrangenden Relbflache gerechnet, in einer ovalen, gum Theil mit Erbe verschütteten Soblung, welche eine Breite von einem Schub batte, eine wohlerhaltene Urne aus ichwargem Thon, welche ich Der f. bohmifden Gefellichaft ber Biffenichaften gur Mufbewahrung übergab, und bermal in bem paters landifden Dufaum aufgestellt ift. In ber Rabe Diefer Urne, fo wie an ber zweiten Band des Soblweges murden große Michenflumpen, größere und fleinere Scherben, welche bauchigen Urnen angehört haben, gefunden. Die Urne und mehrere Scherben waren mit Paralellftrichen vergiert. Much fant man viele thierifche Knochen; endlich zeigten fich auch unter Diefen Urnentrummern zwei fcmache Uibers refte von menfchlichen Rorpeen, Die mit ben Ropfen

gegen einander lagen, jedoch murde von eifernen oder metallenen Geratben nichts gefunden.

Bei Dieser Gelegenheit erlaube ich mir eines naturbiftorifden Rundes zu ermabnen, um ihn der Bergeffenheit zu entreiffen. In eben Diefer Drabo: buffer Rachel nämlich murden bei derselben Abgras bung in einer Tiefe von 16 Schub - somit um 12 Schube tiefer als die oben beschriebenen Leichenrefte - mehrere große Babne, und ein gang vers witterter Rinnbadenknochen in einem gelben Thons mergellager gefunden. Die Bahne, welche feiner unserer gegenwärtig flimatischen Thierart anzuge: boren icheinen, übergab ich ber f. Befellichaft Der Wissenschaften, so wie die Theile eines großen Thiers topfes, welche im 3. 1810 nabe bei dem Schloffe Schnödowit, Leitmeriger Rreifes, 11/2 Stunde fudoftlich von der Stadt Mufche, ebenfalls bei Chenung einer Rachel im Thonmergellager ausgegraben murden. Auch diese Ropffnochen scheinen einer" Ehierart anzugehören, Die gegenwärtig bier: landes nicht besteht.

Ich bringe in Erinnerung, daß bereits Balbin in feinen Miscel Doc. I. Lib. I. c. 49 und 50, bann Dr. Maner im oten Band der Abhands

10' bober feinener Unterfat, auf welchem bermat ein eifenes Rreug aufgestellt ift. Die Bolfsfage behauptet, daß jur Beit des Beidenthums ein Gogen: bild auf Diefem Beffell geftanden habe.

Der Drifname Rwilie ift bochft mabrideine lich von Rwiliti - beulen abgeleitet, und berechtiget ju der Muthmaffung, daß dafelbft Die Der Erbe übergebenen Berftorbenen beweint murben.

### Dorf Roftok.

Muf bem Gute Roftof, Rafoniger Rreifes, 1 1/2 Stuude nordlich von Drag, am linten Moldaus ufer, wurden bei Belegenheit eines im herrfchafts lichen Maierhofe vorgenommenen Baues zwei Urnen mit Afche und Menfchenknochen gefüllt, nach ber vom Gutebefiger Brn. Dr. 3. Lohner mir mits getheilten Radricht bereits vor mehreren Jahren ausgegraben.

### Städtchen Milin.

Bei bem Städtchen Milin Berauner Rreifes wurden öfter insbesondere im 3. 1825 Urnen aus. gegraben, beren Befchaffenheit, ba fie unbeachtet verworfen murben, nicht angegeben merden fann.

### Dorf Gezowic.

Bei bem Dorfe Bejowis Ratoniger Rreis fes, eine Stunde fubweitlich von Budin entfernt, fand man bei Abgrabung bes nach Rzedboft fub: renden Beges an ber Rirchhofmauer einen aus Quaderfteinen jufammengefetten Blod von 8' Lange, 4' Breite, 4' Sobe. Un beiden Geiten Desfelben waren deutliche Spuren, daß große Reffeln dafelbft eingemauert maren. In einer Entfernung von vier Schuh davon, waren zwei große Afchenhaufen. Bon diefem Steinblod 10' entfernt waren rund berum verwelte Denichenleichen mit ben Ropfen gegen Sonnenaufgang gerichtet, und es machten Die Spuren von gang vermodertem Solz es mahrs fcheinlich, daß diese Leichen einft in bolgernen Gargen lagen. Uicer ben Schultern und an dem Ropfe fand man platte Steine, von der Größe eines balben Bogen Papiers, mit melden bie Graber gleichfam eingefaßt maren. Unter ben Ropfen vieler Leichen entdedte man tupferne Ringe von verschiedener Große, aber einerlei Form. Ginige maren mit einem Bolds, einige mit einem Gilberblättchen übers jogen. ") Db auch Urnen gefunden murden, ift nicht zu erforschen. Auch in weiterer Entfernung waren Menschengerippe aber ohne Ringen.

### Stadt Rolin.

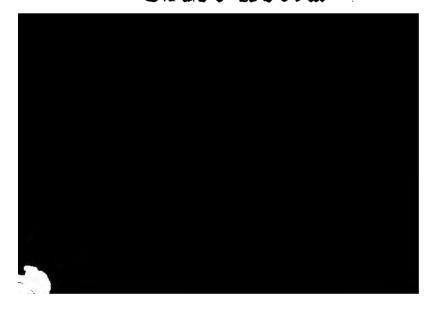

5' 1 1/2," in ihrer hohe e d. 1' 7". Der Durch, messer des obern Randes e f mist 1' 2 1/2". Der Durchmesser a b 1' 8 1/2." Ober dem Bauch sind 4 hohle hentel in gleichen Entfernungen. Die zweite f. 2. scheint der Untersatz dieser großen Urne gewesen zu senn, wenigstens past letztere mit ihrem Untertheil ganz in erstere.

Dieser Untersatz fig. 2. mißt in der höhe 9 3/4," im Durchmesser c d 1' 3 1/2" im Umfang 4' 4 1/2." Die dritte hat eine höhe von 5 1/2" einen Umfang von 1' 5," in der obern Deffnung einen Durchmesser von 5 1/2," im Bauche von 5 2/3," 3hre Form ist die einer gewöhnlichen Urne.

Alle 3 Urnen sind schwarz, in der Masse start, und haben den gewöhnlichen Bleiglanz. Berzierungen findet man an ihnen nicht. Diese Koliner und die bei Heratig ausgegrabenen Urne sind wohl die

größten in Bohmen aufgefundenen Urnen.

Unter den von Bienenberg im II. Band seiner Alterthumer Böhmens beschriebenen Urnen hat die größte nur eine Höhe von 9" und einen Durchmesser von 10;" den Abhildungen, welche im 9. Heft der Materialien zur alten und neuen Statistik Böhmens der S. 299 gelieserten Beschreibung von den in Webosch an ausgegrabenen Urnen beigegeben sind, fehlt der Maßstab im Texte und bei der Abbildung. In den vielen Werten, die ich über Urnenausgrabungen in Deutschland und in andern Länzdern gelesen habe, fand ich nur folgende Nachrichten von sehr großen Urnen. Zu Lawalde bei Grünberg in Schlesien fand Worbs im 3. 1816 eine Urne, deren obere Definung 1' im Durchmesser hatte; Dorow in s. Köm. und deuts

<sup>\*)</sup> G. Rorrespondeng der ichleficen Gefellichaft fur vaterlandifche Ruitur. G. 45.

schen Alterth. am Rhein erwähnt einer bei Biesbaben gefundenen Urne von 1' 8" Sobe, 1' 9" Breite im Bauche. Unter ihr lag ein sogenannter Donnerfeil 1 1/4" lang, 1/4" breit.

Dr. Bagner ergablt in Rrufe's deutschen Alterth. II. B. 6. Seft, daß er an ber schwarzen Elfter zwischen Schlieben und Malitschlen Dorf 2 große, über eine Elle bobe Urnen aus gegraben habe, und G. 11 feines Megnpten in Deutschland beschreibt er den Rund einer 16 1/4" im Durchmeffer haltenden, mit Anochen und Afche gefüllten Urne, die in einer noch größern Schale also wie die Roliner Urne - ftand. Beide Bags nerische Runde, da fie an der ichwarzen Elfter in den ehemaligen Bobnfiten der Benden Statt fan: den, bewähren so wie die Roliner Riesen-Urnen, daß fich flawifche Bolfer berfelben bedienten. In der Umtshäußer Saide nahe am Rudenbach zwischen Bielefeld und Salle dann in Burge chemnit wurden 1821 Urnen gefunden, welche 12 1/4" boch waren, am Bauche einen Umfreis von 1 Elle 21," an der obern Deffnung von 1 Elle 12", am Boden von 15 1/4" hatten. ") Dorow führt ferner eine ebenfalls bei Wiesbaden ausgegrabene

vorgefundenen Inhalt, über ihre Umgebung nichts näheres erfahren konnte.

### Dorf Zahor.

Im J. 1802 wurden in dem Dorfe Zahof Elbogner Rreises, welches am rechten Ufer des Flußes Strela, und nahe an dem merkwürdigen Berge Wladar gelegen, zur Herrschaft Chiefch gehörig ist, bei Gelegenheit, daß der zum Hause Nr. Kons. 3 gehörige Garten planirt wurde, menschiliche Stelette, Urnen und Asche gefunden. Gine nähere Beschreibung dieser Gegenstände konnte ich eben so wenig als die Rachweisung: wohin sie ges kommen sind, erhalten.

### Bei Czistowes.

Bienenberg in seiner Geschichte von Königgrat G. 79 Unmertung 3 führt an, daß beiläufig im J. 1750 ein Bauer bei Erweiterung seines Gartens im Oorfe Chistowes. Bur Hertschaft, Horzeniowes, Roniggrater Kreises gehörig, zwei Urnen ausgegraben habe. Ihre Beschaffenheit wird nicht angezeigt.

### Bei Kocwar.

3m 3. 1802 murden bei Roemar, einem gur Berrichaft Lochowic, Berauner Rreifes gehöris gen zwei Stunden füdlich von der Rreisstadt Be-

raun entfernten Dorfe 21 mit vielen jum Theil großen Steinen bededte Grabbugel von dem Ranonitus Urnold entdedt. Ihre Befchreibung mit Abbildungen der ausgegrabenen Gegenstände lieferte berfelbe in einem Auffat, ber im I. Bande ber neuen Abhandlungen der f. bohmifden Ge fellichaft ber Biffenschaften Drag 1804 Man fand unter ben Steinplatten gewöhnlich eine große Urne mit Afche, die von fleinern umgeben mar. Biele Ufche, unter Diefen verschiedene Rnochen von Menschen und Thieren, Roblen, eiserne Schwerter, metallene Ringe, Bundnadeln, murben in Diefen Grabhugeln gefunden; Diefe Sugel batten 5 bis 10 Rlafter im Durchmeffer, bis 6' in ber Sobe. Der Ortoname Roemar, fann nach Doe bromffn \*) abgeleitet merden von Rockemic, Rockewiege, ein Ort, wo fich ein herumziehendes Bolt Roczemy narod, lagert, oder niederläßt.

### Dorf Lochowit.

In fpatern Jahren murden bei Belegenheit, als ber Grund zu einem bolgernen Feldfreuz gegraben

### Dorf Ginec.

Hiber die fogenannte Streitmeifil, Securis missilis.

Raum eine Stunde füdlich von diefem Lo do mit liegt in Demfelben Berguner Rreife Der Drt Binec pon welchem Die umliegende Berrichaft ben gleichen Ramen bat. 3m Begirte Diefer Berrichaft liegt ber Berg Pleffimec auf Deffen Sochebene Gpuren ebemaliger Berichangungen besteben. Sier murben im 3. 1825 bei Wegraumung eines Sugele zwei und breifig brongene verschiedenartige alteribumliche Begenftande, unter andern auch folde Stude, wie Bienenberg im III. Bande f. Alterthumer T. 1 f. 1 fie abgebildet liefert, gefunden. Diefer und andere Alterthumsforfder nennen folde metallene Bertzeuge Abbautmeffer, welche gum Abbauten ber Opferthiere gebraucht worden fenn follen. 3ch mochte fie viels mehr für tednische Berfzeuge überhaupt balten, welche Die Stelle unfere beutigen Sobele ober Stemmeifens vor ber Erfindung und bem Gebrauch bes Gifens vertreten haben mogen. Satten fie blos Die Bestimmung Des Abhautens gehabt, maren fie nur Bertzeuge für Gottesbienftliche Gefchafte gemefen, fo murden fie uns faum in fo verschiedener Form vorfommen, als fie oft an demfelben Orte ausgegraben werden, benn ein einfacher 3weck for-Dert auch nur einerlei Wertzeug, und zu allen Beiten bat man nicht gerne an folden Gerathen Hens Derungen vorgenommen, welche beim religiöfen Rultus gebraucht murben. Diefe fogenannten Abbaut= meffer baben aber nicht allein an ihrer icharfen wirfjamen Geite, fondern auch in jenen Theilen, worein eine bolgerne Sandhabe einzupaffen mar, verschiedene Formen, wie es die von S. D. Bus iching in feinen beibnifden Alterthumern Golefiens

T. IV. von Caylus im Reeueil d'Antiqutes T. II. vom Bienenberg im 3. Bande f. Alterthümer Böhmens, F. A. Wagner in f. Egypten in Deutschland, T. IV. f. 11 u. a. m. gelieferten Abbildungen dieser Wertzeuge deutlich zeigen. Andere glauben, daß sie zum Abfragen des für den Gottesdienst bestimmten Harzes dienten. Wenn gleich es für dies ses Geschäft allerdings paste, so folgt doch nicht, daß es ausschlüßlich dazu verwendet wurde.

Ich kann mich am wenigsten mit der Meisnung befreunden, daß dieses Werkzeug eine Art Kriegswaffe war. Jene, welche dieses behaupten, nennen es auch Steitmeisl—securis missilis. Das, bei einigen an einem Ende vorkommende Loch veranlaste die Vermuthung, daß in diesem Loch ein Riemen angebunden war, mit welchem diese Waffe, wenn sie gegen den Feind gewors sen wurde, wieder zurückzezogen werden konnte. Die Unsicherheit und Unbehüslichkeit einer solchen Wurfswaffe leuchtet von selbst ein. Waffen haben zum Zweck, den Feind zu tödten. Dazu sind spitzige Wertzeuge immer geeigneter, als runde, wie die vorliegenden sind, welche auch durch ihre geringe Schwere keine große Wirkung hervorbtingen könn-

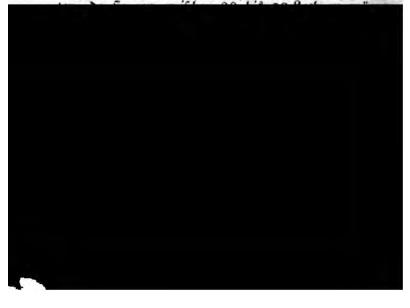

find? Daff mir Diefe Berfgeuge aus ben Grabern unferer beibnifden Boreltern ausgraben, macht fie nicht zu religiofen Gerathen ober Baffen. Go lange es feine Grabidriften gab, welche ben Ramen und Gtand bes Beerdigten enthalten, mar es naturlich, daß man ihm die Uttribute feines Standes mit in Die Grube gab, fen es in der 216= ficht, damit er nach der Meinung ber Beit Die Bes Schäfte feines Berufes auch in Der andern Welt fortieben fonne, ober, mas mir mahricheinlicher ift, Damit aus Dem Attribute feine Dachtommen ertens nen mogen, weffen Ufche ober Gebeine bier ruben. Die Liebe zu ben Berftorbenen, welche fich beutis gen Tages Durch Die Mufbemahrung ber Leichen in metallenen Gargen, in gemauerten Gruften, in abs gefonderten Grabern, Die fich burch Die Bezeichnung ber Grabftatten und Durch Grabfchriften, felbft bei ben gemeinften, guten Denfchen ausspricht, Durfen mir unfern beidnischen und mabricheinlich noch finnlichern Borfabren nicht absprechen; auch fie wollten miffen, und ibren Rachfommen bezeichnen, wo bie irdifden Uiberrefte theurer Verfonen im Gdoofe Der Erbe ruben; und ba es nur ben Machtigern und Bornehmern porbehalten mar, unter einem großen Erdhügel gang abgesondert gu ruben, fo fonnten Die Uibrigen bas Grab oder Die Urne, welche Die Miche Des Baters oder Der Gattin entbielt, nicht anders, als mit einer - meiftens aus ber Befchäftigung Des Berblichenen gemählten Beis lage bezeichnen. Sat man boch, wie Rrufe in f. Alterth. 1. B. 5. Seft G. 4 berichtet, in nordis ichen Grabbugeln fogar fleine Schifden gefunden; mas fann Dieje Beilage anders bezweden, als Die Bezeichnung ber Rubestätte eines Mannes mit einem Enmbol feiner betriebenen Befchäftigung? Diefem gemutblichen Gebrauche mogen wir es wohl bauptfächlich verdanken, daß folche im Beidenthume üblich gewesene Berkzeuge bis auf unsere Zeiten erhalten wurden. Denn andere im Gebrauche gestandene wurden, wenn sie ganz abgenütt waren, verworfen, oder nach den, von Zeit zu Zeit entdeckten Ber-

befferungen, umgearbeitet.

Go wie aber heutigen Tages die meisten teche nischen Werkzeuge nicht bloß aus Metall, fondern auch aus Solz bestehen, ebenso, ja wegen ber Damaligen Geltenheit Des Metalles noch mebr. mar es auch im beidnischen Alterthume. gernen Bestandtheile an den Wertzeugen ber Seiden hat der Zahn der Zeit ganz verzehrt. Metall, oder den Stein, oder das Bein baben mir noch. Die ichmer ift es, bloß aus diefen Uir berreften zu beurtheilen, welcher Arbeit es gebient hat? Das vorliegende Bertzeug aus Brong mar nach feiner gangen Struftur, nach ber feilformigen Scharfe feines gerundeten, breiten Endes gang bagu geeignet, gegoffene, metallene Begenftande, Ringe, Riebeln, Bufeln u. f. w. von ihren Unebenheiten Schabend zu befrenen, volltommen zu glätten; auch fteinerne Begenstände konnten auf gleiche Urt geebs net werden, und felbst zum Gpalten und Goneiden



Mlattauer, in Rattai Raukimer, auf der Herrsschaft Gitschinowes, Bidschower, in Wossow, Berauner Kreises auszegraben. Um lettern Orte waren 8 ganze und 3 gebrochene; an einer waren 3 aneinander befestigte Ringe angebracht, von denen der nächte in das Dehrchen eingefügt ist. Einige dieser Meißel sind nach vorne statt keilförmig, mehr abgerundet, in der Art, wie sie bei Bienenberg 3. B. T. I. f. 3. porkommen.

Man hat solche Meißeln häufig in Frankereich, England, Standinavien, Deutschsland, Schlesien, Lausit gefunden. Insbesons dere fand man sie in der neuesten Zeit in den Grabs hügeln des Gehölzes unfern Wiesbaden zwischen Urnen, Steinhämmern, Pferd und Menschenknochen, Nadeln, Spornen, Ringen, Usche und Kohlen ), dann im J. 1829 bei dem Dorfe Tschossig, eine Stunde von Glogau 13 an der Zahl, in Gams bach, unweit Butbach, in einer Tiefe von 3-4' ), in Zittau und Albersdorf in der Lausit die in der Laus sit h, zu Dberfarrenstädt unfern Hornburg im halberstädtischen Gebiethe. ††)

Das Borhandensenn Diefer Wertzeuge bei fo vielen und verschiedenen Boltern: als Die Gelten, Gallier, Germanen und Stawen find, ift nicht zu übersehen; es deutet auf einen allgemeinen Gebrauch dieses Geräthes, und durfte in der Folge

<sup>\*)</sup> G. Darow's Opferplage und Grabhugel ber Germanen und Romer am Rhein.

<sup>\*\*)</sup> Bericht d. deutschen Gesellich. fur Alterth. und Sprache in Leipzig f. d. 3. 1829. G. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Ungeiger ber oberlauf, Gefellich. b. Biffenich, vom 3: 1798.

<sup>†)</sup> Reues Laufis. Magaj. 7. B. 4. Beft:

<sup>11)</sup> Reufe's beutfche Miterth. L. B. 5. Deft.

zu einer noch glüdlicheren Errathung feiner Beftim.

mung führen.

Unter den Gineger broncenen Funden war auch eine Lanzenspige, die auf einen Schaft gestedt werden konnte, und der von Bienenberg im 3. B. T. 1. s. 2 gelieserten Abbildung gleicht; ferner 13 Ringe von verschiedener Größe und Dicke, theils glatt, theils zierlich gravirt, mehr oder weniger geschlossen. Merkwürdig ist ferner ein großer, obloniger, oben und unten abgerundeter, zu beiden Seiten in der Mitte eingebogener Reif von Fingersdicke. Die schmalen Dessnungen zu beiden Seiten des Einbugs zeigen an, daß in der Mitte ein plattes Duerstück durchgezogen gewesen sen mag. Wahrschein lich war dies ein Schmuck, den man dem Verstorbenen mitgab, um Kleidungsstücke gefaltet durchzuziehen.

Sbenfalls zur Zierde mag der spiralförmig ge, wundene noch jett elastische Bronzdraht, der zwei nach entgegengesetten Gerten gewundene, zusammen bängende, ein querliegendes lateinisches S bilbende Rreise darstellt, gedient haben. Un einer Seite sind einzelne Dräthe im Innern des Areises gravirt. Solche gewundene Dräthe, oft von stärkerem Drath, und locker und somit höher aufwärts gewunden, sind

und an mehreren andern Orten Deutschlands, Schlefiens und der Laufig in Grabern gefunden worden. In Bohmen wurden fie, wie oben gefagt murde, auch gwifden Progen und Bebus, in Urnen aufbewahrt, ausgegraben. Richt immer bilben fie ein Doppelgewinde, öfter ericbeinen fie als ein einzelner, aus Drath gewundener, 4 bis 5" bober Gilinder. In Diefer lettern Geffalt fonnen fene, Die einen angemeffenen Durchmeffer haben, gleiche Bestimmung mit unfern beutigen Urmbracelets gehabt baben, welche auch Manner, befonders an den Sand: gelenten, getragen haben mogen, um Diefe gegen feindliche Berlegungen gu ichugen, ohne doch bei ber Glafficitat ber Ringe in der freien Sandbewegung gebindert gu fenn. Jene aber, welche den Durchmeffer eines gewöhnlichen Kingerringes baben, ober aus einem Doppelgeminde, wie der Gine cer, beffans ben, batten nach meiner Meinung Die Bestimmung, Das duragezogene Saar, welches von beiden Bes fchlechtern unferer beidnifden Borfahren lang gehalten murde, festzuhalten, und beffen unbequemes Borfallen über bas Beficht zu verhindern.

## Sicheln bei Chocenitz, Ginec und Freistadt ausgegraben.

Bu den seltenen und sowohl in Deutschland, als in Böhmen nur in den neuesten Zeiten vorges tommenen Ausgrabungsgegenständen gehören fus pferne und bronzene Sicheln. Es wurden deren im J. 1830 in Böhmen bei Ginec im Romorster Baldrevier, früher in Chocenic, Berauner Mreises, ferner in Oberösterreich in der Rähe von Freystadt in einem Felde gefunden, und an das

paterlandifche Mufdum abatgeben. \*) Bei dem Adern eines Relbes in ber Umgegend von Frenftabt rollte die Erde burch eine vom Babn ber Beit ents standene Deffnung in ein unterirdisches Bewölb, in meldem man nebst mehr als 50 folder bronzenen Sideln auch einen Rlumpen von robem Brong fand, woraus einige ichließen wollen, daß, da die Gicheln Gusmaare und ungebraucht find, in der altesten Borgeit bier eine Gießerei von Brongsachen mar. Das böhmische Musaum befitt von folden Freiftade ter Gicheln 3 Stud, von ben Binegern 4 Stud, ich liefre eine Abbildung derfelben im verfüngten Magstabe (Tab, XXXIII. f. 6, 7) und beschreibe sie gur deutlichern Auffassung. Die Defterreicher Gideln R. 6 find größer als die Gineger R. 7. ungebraucht, mabrend Die letteren manche Riffe und Berbieaungen baben. Die Gestalt ift bei beiben gang abnlich; fle haben nämlich in a einen Abfat, ber aber viel zu flein ift, um bas Werfzeug in ber hand zu halten. Es scheint daber zu Diesen Gie cheln noch ein durch die Beit eingegangenes bolg als Sandhabe zu gehören, in welchem der Untertheil b fag, an welchen Die Gichel Durch den Abfat a gedruckt, und mittelft einer durch eine verhandene



füllte, und erft nach dem Guß abgefeilt, werden mußte. Dieser Unsath bemährt zugleich, daß die in Desterreich gefundenen und im vaterländischen Musäum ausbemahrten Sicheln als robe Gußwaare ohne weitere Zuschickung auf uns gekommen sind. Sie sind, wie es die Abbildung zeiget, bedeutend breiter als die böhmischen, doch stimmen beide darin überein, daß der Rücken dick gerundet, und meines Erachtens hohl ist.

Die Defterreicher Gichel mißt 6 1/2" von

d bis e, Die Breite f g ift 1 3/4".

Bei ber Gineger Gichel bat bie Bobe d o

5 1/4", Die Breite f g 1.1/4".

Uiber die Bestimmung biefer Sicheln laffen fich nur Muthmassungen aussprechen. Dorow fagt im seinem Berke "Opferplätze und Grabhügel der Germanen und Römer" nur im Allgemeinen; daß sie ökonomische oder religiose Werkzeuge waren.

Mach meiner Meinung ift es febr unmabrichein: lid, baf fie eine ötonomifde Bestimmung batten, Es bat allerdings feine Richtigfeit, bag unfere Bor= fabren früber im Befite von Bronge und Rupfer als von Gifen maren, und aus Mangel Des Gifens auch Schneidemerkzeuge g. B. Meffer aus Rupfer, oder Bronge verfertigten, Allein aus Diefer Beitperiode icheinen mir weder die Freiftadter noch Die Gineger Gideln ju fenn. Die gefchickte Urbeit, Die angenehmen Formen und Bergierungen fcheinen einer fpatern Periode angugeboren, in wele der auch icon eiferne Berfzeuge üblich maren. In Diefer fpatern Periode murde man aber gu Betreideficheln, die fur ben Gebrauch eine vorzügliche Scharfe baben muffen, und fich fo fcnell abnuten, viel eber Gifen als Rupfer oder Bronze gemählt haben. Die fleinere Form, Die Rettigfeit der Ara beit, Die Bergierungen Durch Striche, Bertiefungen,

Erhöhungen, maden es daher wahrscheinlich; daß sie eine religiöse Bestimmung gehabt haben mochten. Entweder hat man mit ihnen, das zu Opfern besstimmte Getreide vom Felde abgeschnitten, oder mit diesem an einer Stange befestigten Wertzeng den unsern heidnischen Vorsahren heiligen Wistel von der Höhe des Baumes abgelöst, oder endlich waren diese bronzenen Sicheln Symbole des Feldbaues, die man den zur Erde bestatteten Uiberresten eines größern oder ausgezeichneten Landbebauers beilegte, so wie man mit den Helden, mit dem Krieger wirkliche Wassen und Symbole der Tapferkeit der graben hat.

Um wenigsten kann ich der nach Dorow's Bericht von hrn. Schaum in seiner im J. 1819 herausgegebenen, aber durch den Buchhandel nicht verbreiteten Beschreibung der Fürstl. Braunfelsischen Alterthümersammlung ausgesprochenen Meinung beipflichten, als wären diese Sicheln für den sogenannten Sichelwagen, der furchtbarzsten friegerischen Zerstörungsmaschine des Alterthums bestimmt, und zu beiden Seiten des Wagenkaftens mit der Schneide vorwarts ein Schuh nebeneinander befestiget gewesen. Für diesen Zwed waren sie

ein Bauer beim Mflugen eines Uders nebft ben befannten Streitmeifln (securis missilis) eine gegoffene, ungebrauchte, gefdmadvoll gearbeitete Gidel von Bronge, 4 Boll bod, 6" im Durchmeffer Des Bogens, 1" breit. ") Sinter bem Dorfe Große fden bei Sobenmolfen murben im Sabre 1824 bei Mugrodung eines Balbes in einer Tiefe von 3' etwa 50 fupferne Gideln, in ber Brofe Der beut gu Tage gewöhnlichen Gideln gefunden; fatt bes Griffes baben fie einen Ropf gum balten. Muf bem Sug, einem malbigen Sobengug im Kurftenthume Salberfradt murde eine berlei Gidel ausgearas ben, welche 11" lang war, und in ber größten Breite 1 1/4 batte. Bei Lindau im Torfmoor wurde ein fleineres, bei Raitid unfern Torgau ein größeres fichelformiges brongenes Meffer gefung ben. 99) Un ber ich margen Gliter gwijchen den Stadten Ubigau, Beffen, Golieben, wo D. 2Bagnen große thearralifde beibnifche Deferplate, und febr viele Begrabniforte mit ungabligen Urnen, Anodjen von Schweinen, Pferben, Birfden, Reben, Bibern, Glenthieren, Waigen, Sirfen, Widen, Erbfen, Gicheln und unbefannten Gefame, Berathe aus Thierenochen, Golagfteine, Deffer, brongene Ras beln u. f. w. fant, bat berfelbe and metallene Sicheln gefunden, \*\*\*)

Much in ben gu Connewic, einem Dorfe uns weit Leingig aufgegrabenen, mabricheinlich Gots benwendischen Begrabnigplagen fand man nebit

<sup>\*)</sup> D. Dorom's Opferftatte und Grabbugel ber Germanen und Romer am Rheine. 1826. II. Abth. G. 35.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahne's Bericht auf das J. 1831 für die deutsche Gesellschaft zur Erforschung der Alterth. u. Sprache. S. 7.

\*\*\*) S. D. K. A. Magner's. Tempel und Poramiden der Urbemobner auf dem rechten Elbeufer. Leivzig. 1828. Dann dessen Abbandlung in deutschen Alterthümern. U. B. 2. und 3. Heft, und dessen Abb. im Bericht der deutsch. Gesellsch. für Alterth. u. Sprache in Leipzig f. d. 3. 1831.

vielen Urnen, falcinirten Anochen, Rabeln u. f. w. eine metallene Gichel. ")

Rad dem Bericht des t. Ingenieur F. Panger ") wurde bei Giebelftaot eine eiferne, und bei Beffen an der schwarzen Elfter fogar ein Sichel aus Stahl ausgegraben.

Es ift nicht gu überfeben, bag bie meiften Diefer Begenden, mo bisher folche Gicheln ausges graben worden find, einft von Glamen, entweder als Bolf, oder als Roloniften bewohnt maren. Schon jene Beidichtfdreiber, welche Die erften von ben flamifchen Bolfern fprechen, fchilbern fie als ein ben Uderbau und die Biebzucht liebendes und betreibendes Bolf. Die Musgrabungen ber brongenen Sicheln, wenn wir Diese gleich nicht als unmittels bare Bertzeuge bes Aderbaues, fondern nur als Symbole Desfelben, und als ein bem beerdigten Grundbefiger mitgegebenes Utfribut betrachten, Durf ten es fomit mabricheinlich machen, daß fie aus jener Beit fammen, mo Glamen ba mobnten. 3d mare icon beshalb nicht geneigt, Diefe Sicheln für eine durch ben Sandel von auswärts, etwa von ben Romern bezogene Baare zu balten, weil in jener Soble bei Freiftadt fo viele noch ungebrauchte

### Steinerne Kenlen — Donner Thorfteine.

In der Umgegend des Schlosses Nisch burg, Rakoniger Rreifes, der Ruine Rlapen (Sasenburg), Leitmeriger Rreises; des Dorfes Konossin bei Dolan, Klattauer Kreises, des Schlosses Manderscheid (Dobregowic), Kautimer Kreises, wurden zu verschiedenen Zeiten Pfeile, Schwerter, steinerne Beile und Streithämmer, sogenannte Donnersteile, Thorsteine zwischen Urnentrummern gefunden, welche das vaterländische Musäum ausbewahrt.

Bei Chaslau, auf meinem Gute Zwikowet, Pilsner, auf dem Gute Czentis, Bunglauer Kreises, bei Schlan, in Raudnit, bei dem Dorfe Boboschan unwelt Teplis, auf den Feldern der Umgegenden von Trautenau, Policzan, Chotieboret, Dubenet, Sedlit, Könige grätzer Kreises \*\*), in der Umgegend von Rutztenberg, Zerhowit \*\*), bei Mies und Losbosit wurden gleichfalls zu verschiedenen Zeiten solche sogenannte Streithämmer gesammelt. Sie sind meistens von grünem Serpentinstein, das Loch gewöhnlich in der Mitte, seltner an dem dickern Ende, sehr glatt und rein gebohrt. Hr. Rittet v. Reuberg besitzt einen solchen Streithammer, dessen Loch erst zur Hälfte ausgebohrt ist.

Die im vaterländischen Musaum aufbewahrten Streithämmer aus Raudnitz und Chaflau untersicheiben sich durch ihre Unformigfeit, Schwere, Broße

<sup>\*)</sup> S. Ardiv der Geschichte und Statistit inebesondere für Bohmen. I. S. 99.

<sup>\*\*)</sup> Bienenberg's Berfuch über einige Alterth. Bobmens. III.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitidrift bes vaterl. Dufaume. 1829. 6. Beft. 1830. 2. Deft.

und Form. Sie haben die Deffnung am obern breiten Theil, von welchem sie in eine runde Spise wie eine Holzart zulaufen, während bei andern die Deffnung in der Mitte, wo der Stein die größte Breite hat, ist, und der Hammer gegensbeide Enden in fascetirten Flichenschipfig endet. Die unschmit gern schweren fteinernen Lexte konnte man eher sint technische Wertzeuge over Wassem anerkennen, als die kleinern, rein gestächten, in der Witte durch bohrten Steine; das Gewicht der erstern ist & Pf. 29. Loth, der letztern 13 Loth bis 1 Pf.

Diese Lettern werden noch heutigen Tages von dem böhmischen Landmanne als ein Familien Erbe ftück songfältig und geheim aufbewahrt und ihnen die Bunderfraft beigemessen, daß sie durch Bestreischen der leidenden Theile gichtische Schmerzen, Uibert beine, Arankheiten der Kübeiter beilen.

Dieser Aberglaube könnte zu der Bermuthung führen, daß diese Sammer im heidnischen Alterthum einem religiösen Gebrauche gewidmet, oder den Gott tern geweiht wurden. Diese Spothese wird durch die Erfahrung, daß man solche Steine auch oft 3. B. in Weweschan in den Gräbern der Berstorber nen fand, nicht widerlegt. Denn geweihte Sachen

Sprache: Donnerkeule, Donnersteine, und glaubt, daß sie mit dem Blige zur Erde falten Diesen Glauben will auch Peter Albinus in seiner Meißner Bergchronit vom J. 1590 durch Anführtung mehrerer Beispiele rechtsertigen. Er beschreibt diese Donnerärte, wie er sie nennt, ganz so wie sie in Böhmen und anderwärts nach Form, Stoff und Bohrloch gefunden werden, woraus hervorgeht, daß sie auch im Meißner Lande, und zwar nicht selten gesammelt wurden. Es kann der Rame: Donnerstein aus dem grauesten heidnisschen Alterthum sich erhalten haben, und daher entstanden senn, daß sie ursprünglich als eine dem Donnergotte geweihte, von ihm mit Bundergaben begabte Sache verehrt wurden,

In den spätern Zeiten, wo das Heidenthum vergessen war, die Benennung Donnerstein aber gesblieben ist, mag letztere zu dem Glauben verleitet haben, daß diese Steine mit dem Donner zur Erde gefahren sind. Bienenberg liefert zu seinem 3. Theil der Alterthumer auf 2 Tafeln die Abbildungen von 36 solchen Streithammern und Donnersteinen, und im Archiv für Geschichte und Statistif, besonders von Böhmen I. B. werden auf der 2. Rupfertafel zwei derselben Nr. 1 und 3 sehr aut vorgestellt.

Bienenberg im angezeigten Berke 3. B. G. 36 halt beide Urten Diefer alterthumlichen Steine für Baffen ber Cimbrier, welche, nachdem fie von den Bojern auf dem von ihm in die Ehoch tieborfer und Dubeneger Fluren versehten Schlachtfeld bestegt wurden, diese ihre Baffen das selbst häufig zuruchgelassen haben sollen.

Bu Diefer Sopothefe mag Bienenberg burch S. G. von Edards "Bebauptung: bag folche

<sup>\*)</sup> Comment. de reb. Franc. Orient. T. 1, p. 821,

Steine die uralten, por der Renntnig bes Gifens ben Deutschen eigene Baffen maren, und durch den Umstand verleitet worden fevn, weil er nicht mußte, daß man folde Steine auch an andern Orten Bobmens, ja fast im gangen gande finde. Allein eben der Umftand, daß folche fogenannte Donners oder Thorsteine an ungabligen Orten in Bohmen gefunden werden, beweiset, daß fie nicht blos ein Eigenthum der Cimbrier, welche ichon an der Granze Bojohemiens von den Bojern guruckgefolagen murden, maren, fondern daß fie auch bem Bolke gehörten, welches in der beidnischen Vorzeit Bohmen bewohnte. 3ch glaube, daß feine Gate tung Diefer Steine fich fur eine Baffe eigne. 3br Bohrloch hat einen Durchmeffer von 1/2". Das Holz, mit welchem der Stein in dieser Deffnung verbunden gemefen fenn mag, tann daber menigstens an dieser Stelle nicht ftarfer als balbaöllig und somit viel zu schwach gewesen senn, um nicht durch das Gemicht bei der im Streite nothigen Schwingung der Waffe zu brechen.

Diese Urt kunftlich gearbeiteter Steine murden nach dem Zeugnis des Saxo Grammaticus lib. XIII. histor. Daniae auch in Danemart häufig

denburg, bei Dberfarrenftadt unfern Sornburg, bei Langendorf an der Leipziger Straffe, um Eggenftett bei Salberftadt, in dem fogenannten Rlusdamm am rechten Gibeufer in der Richtung zwischen Rrafau und Goms mern") bei Wettin auf einem gegen Salle gu gelegenen Berge ") an der Gud und Rordfeite ber fdmargen Elfter, zwifden ben Gtabten Ubis Gau, Jeffen, Schlieben, \*\*\* im Bergogthum Schleswig \*\*\* bei Biesbaden bet Belbleben in der Bufte, Der Dfrerberg genannt, (wohl urfprunglich Dftraberg von der Gottheit Dftra?) t) bei 3fedringen im Magdeburgifden, gwifden Beiffenfels und Raumburg am rechten Ufer Der Gaale binter den Rirchhof Rodden ti), bei Panfin, Gatiger Rreifes in Dommern +++), bei dem Dorfe Breslaf in der Laufis titt), bei Löhlit, im Dber-Maintreife, wo fie aus Brong verfertiget waren, ju Bamberg nabe an der Doms firche +++++). Gind gleich Diefe fogenannten Donners fteine meiftens aus einem grunen Gerpentinftein verfertiget, fo fand man boch auch folde, Die aus Schies, fer, aus Teuersteinen, aus Bafalt, und bei Burgburg nach bem Bericht ber Ginsheimer Gefell:

<sup>\*)</sup> Gben dafelbft. I. B. 6. Befr.

<sup>..)</sup> Eben bafelbft. II. B. 2. 3. Seft.

<sup>...)</sup> S. die Tempel und Ppramiden der Urbewohner auf dem rechten Elbeufer von D. F. 2. Bagner. 1828.

Deutsche Alterth, von Strume. III, B. 1. Deft.

<sup>\*\*)</sup> Dorow's deutsche und romische Alterthumer am Rhein. 1. G. 7.

<sup>+)</sup> Bericht ber beutich. Befellich, jur Erforich, vaterl. Alterth. und Sprache in Leipzig f. b. 3. 1829.

<sup>††)</sup> In bemfelben Bericht f. b. 3. 1828.

<sup>111)</sup> Baltifche Studien. E. 303.

<sup>1111)</sup> Laufin. Magaj. 1832. II. heft. 11111) Bericht Des biftor. Bereins ju Bamberg: G. 60. 63.

schaft für vaterländische Denkmahle ber Borzeit vom 3. 1834 G. 42, segar aus gebranntem Thon gemacht maren.

Solwe thonerne und bronzene Thorsteine durfs ten wohl auch beweisen, daß sie nicht als Waffe Dienten.

### Dorf Czernaussek.

Im J. 1754 wurden im Dorfe Czernau-Ket, Rakoniger Kreises, zur herrschaft Obers ber zowitz gehörig, an Rande des Pfaergartens zwei langhalsige Urnen ausgegraben. In der einen Urne soll sich eine Münze, welche eine, einer Fles betmans gleichende Gestalt vorstellte, vorgefunden beden. Bienen berg in dem oben angeführten Briefe an Pubitschka erwähnt dieses Fundes.

### Stadt Königgrät.

In den Jahren 1768 bis 1778 murden vors

S. 102, und in dessen Gesch. d. Stadt Königgrät, Prag 1780.

Merkwürdig ist, daß die Unhöhe, in welcher vor dem Mauthner Thore die Urnen, Asche, Knoschen und Schaalen gefunden wurden, einen Theil des Rusch er Berges ausmache, melder später Kroasten berg genannt wurde. Bienenberg behaupstet, daß Rof (Rosch) nach der ursprünglichen Wurzel: Friede heiße, und somit schon unsere heidnische Boreltern ihren Begräbnisplat den Ort des Friedens-

# Schloß Konopischt.

THE WAR THE PARTY OF THE PARTY WAS A

Sm. 3. 1772 sollen in einem unterirbischen Gewölde: des Schlosses Konopischt, Berauner Axeises, 5 Meilen südlich von Prag, Urnen mit Asche und Gebeinen gefunden worden seyn. Bienenberg erwähnt derselben in dem oben angeführ, ten Briefe an Pubitschla.

### meline Dorf Brozan.

3m 3. 1780 fand man bei dem Dorfe Bros gang Beitmeriger Kreises, gang verweste, uralte Leichen; an jeder derselben stand bei der Schulter eine lange, flaschenartige Urne ohne Henll, aus welchen min Weinartiger Geruch bemarkt werden wollte.

<sup>\*) 6.</sup> v. Bienenberg's Alterth. 3. 61. 6. 28.

### Dorf Rlegan.

In eben biefem 1780ten Jahre murde ein gang ahnliches Grab zu Aletzan, zwei Stunden norde lich von Prag, im Rautimer Breife gelegen, entbedt.

### Dorf Libesnit.

Im J. 1781 wurden im Dorfe Libesnist—
gewöhnlich auch Rothkirchen genannt—zur Herrsschaft Pakomerzis, Raukimer Kreises, gehörig, über zwanzig verschiedene Geschirre von schwarzzem Thon, einige Leichname mit ben Füssen gegen Wittag gewendet, und steinerne hämmer ausgegraben. Mo sich die Urnen fanden, war eine Grube voll Asche.

### Horin bei Melnit.

3m 3. 1784 fand man auf ber herrichaft

feit undenklichen Beiten gelim genannt wird, Urnen und Stelette, Daber auch der Befiger Diefer Berrfchaft, der fur Die Menschheit und fur Die Biffen-Schaften viel zu fruh am 12. Juni 1819 verftor: bene herr Unton Ifidor Fürft Lobfowis, Sergoa gu Raudnis, meiftens mit Bugiebung unferes gleichfalls bereits verftorbenen gelehrten 3. Dobrowiffn in Diefer am linten Elbeufer gelegenen Keldftrede, an mehreren Punften zu verschies Denen Beiten Rachgrabungen veranlagte. Uiberall fließ man auf gang verweite Menfchengerippe, verfchiedenartige Urnen, auf eine Ungahl von Urnens trummer, auf halb verbrannte Anochen, größere und fleinere Michenheerde, Rohlenrefte. Die obers halb Diefem Funde gelegene Erdichichte zeigte Deut: lich Gouren von vermodertem, nicht gang gufam: mengebranntem Solge, von Miche und Anochenmoder.

Roch im 3. 1819 fam man nach ber von mailand bem durchlauchtigen Fürften und Bergog mir gemachten mundlichen Mittheilung auf 13 fleinere, gang nabe aneinander gereibte Urnen, in welchen fich Gpuren Der Darin aufbewahrten Miche zeigten. In dem Sorgimer Schloffe merben meh: rere Diefer Urnen aufbewahrt, Die übrigen mur: ben an verschiedene Alterthumsfreunde verschenft. Da bas, Diefem unbestreitbaren beidnischen Begrabs nig: und Opferplage gang nabe gelegene Dorf und Schloß - Sorin, Der Begrabnigplat felbft gelim beißt, fo unterliegt die Ableitung bes erftern Das mens von borcti, brennen, Des letteren von Jel, geliti, trauern mohl feinem 3meifel, und es belehrt une diefer Umftand, caf folde und abn: liche in Bohmen baufig vorfommende Ortenamen immer zu der Bermuthung berechtigen: es fenen in Der beidnifden Borgeit in Diefer Gegend Opfers oder Begrabnigplage gemefen. Insbefondere tritt diese Bermuthung bei dem von hotets abgeleiteten Ortsnamen alsdann um so gewißer ein, wenn der Ort nicht auf, oder an einem Berg liegt; denn in diesem Fall könnte der Ortsname auch von Gora — Hora — Berg abstammen.

Unsere ältesten Vorfahren konnten nicht richtis ger den Begrabnigplat ihrer Zeitgenoffen, oder den Ort, der sich an denselben anbaute, bezeichnen; und da diese Bezeichnung in der flawischen Sprache gemablt ift, fo tann auch die Begrabnifftatte nur Glawische Borfahren aufgenommen haben, moraus zu erseben ift, bag die flawischen Bolfer, insbefonbere Die Czechen, ihre Todten bald verbrannten, Dobrowffn in feiner Abhands bald vergruben. lung über die Begräbnigart der alten Glamen übers baupt und der Böhmen insbesondere, welche in bem Bande der Abhandlungen der f. bohm. Gefells schaft ber Wiffenschaften fur bas 3. 1786, Dreeben bei Balter, vorfommt, behandelt Diefen Soriner Rund, in so weit er im 3. 1784 entdedt mar, umständlicher.

### Dorf Weiskirchen, Wlnowes.

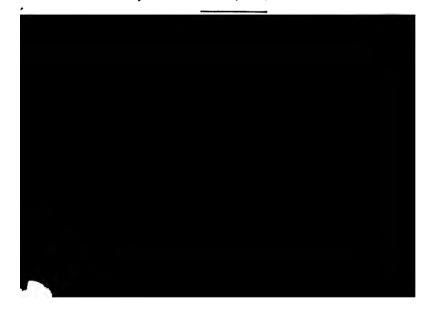

### Dorf Subomer.

3m 3. 1791 murden bei bem im Bungs lauer Rreife, 2 Stunden nordweftlich von ber Rreisstadt Jungbunglau, jur herrschaft Beis: maffer geborigen Dorfe Gudomer, Urnen, Dens ichenknochen, und ein ganges Menschenffelett ausge= Die Urnen maren meiftens ichmarglich. araben. einige rothlich, mit Streifen einfach verziert. Much weiße, vertiefte Streifen follen einige Urnen gehabt baben. Dan fand auch bafelbft nach bem im 1. Band G. 664 Des Urdive für bobmifde Statiftit vorfommenden Berichte zwei Ringe von Gold, an welchen eine alte Dunge gehangen haben Schade, daß Diefe Schmudfachen nirgends aufbewahrt find! Bar das Unbangfel wirflich eine Munge - woran ich aber febr zweifle, fo mare fie aus ben Zeiten Des Beidenthums in Bohmen abs ftammend, von bodifter Bichtigfeit für Diefe Bes fdidite.

### Burg : Ruine Hrabet bei Stalfto.

Etwa eine Viertelstunde nördlich von dem, mit einem obrigkeitlichen Schloße versehenen Pfarrdorf Skalsko, und ebensoweit südlich von dem vorstes hend erwähnten Fundorte Sudomer befindet sich auf einem Berge die Ruine Hradek, deren Umsgebung im Mai 1836 der k. k. Strassenmeister Hr. Karl Brantel, welcher seine beruföfreien Stunsden der vaterländischen Geschichte und Altersthumsforschung thätigst widmet, untersuchte. Nach seiner mir gemachten schriftlichen Mittheilung fand er an der Ost; und Rordostseite, wo dermal Fels

der bestehen, Steinhaufen, die bei der Urbarmachung aus diesen Feldern zusammengetragen wurs den, und unter diesen viele größere und kleinere Urnenreste, nebst größeren höchst porösen Fuß; und Arm: Menschenknochen. Die Urnenscherben waren theils sehr roh, aus grob körnigem, grauem Thon 1/4" dick, theils von Aussen geglättet, und dünner gearbeitet. Die Gefäße, denen sie angehörten, waren sehr bauchig, die obere Dessnung betrug bis 20", sie sind mit geraden Paralellinien, einige nebstdem mit Eintupfungen verziert. An einem Scherben ist der obere Rand gekerbt.

### Pfarrdorf Kowan.

Rach der Aussage der Kowaner Insagen wurden vor mehreren Jahren daselbst Krugartige Urnen und auch ein, in der Mitte durchbohrter, Streit hammer, aus Basalts oder Serpentinstein ausgegraben, ohne daß diese Funde mehr vorhans der sind, oder nähere Umstände zu erforschen was ren. Diese letzterwähnten, so nahe an einander gelegenen 3 Fundorte, Sudomer, Gradef und

ausgedehnter Waldungen sich gegen sie zu schützen getrachtet haben.

#### Stadt Mies.

Bei der k. Stadt Mies, Piloner Kreises, wo, wie oben erwähnt wurde, auch sogenannte Streithämmer, Thorsteine gefurden wurden, hat man auch im J. 1830 schwarze, gut gebrannte, 6" hohe, 3" in der obern Deffnung breite Urnen mit Henkeln und Streifen ausgegraben, welche das vaterländische Musäum ausbewahrt.

### Dorf Beffinow.

Mls im 3. 1797 der Plat, auf welchem noch einige Refte der fonft bestandenen Burg Racom, nabe bei dem Maierhofe Beffinow und eine halbe Stunde füdlich von der f. Stadt Raurgim geeb= net, und zu Baumpflanzungen Gruben gegraben wurden, hat man in dem vermeinten ehemaligen Ballgraben diefer Burg mehrere, mit Ufche und Rnochen gefüllte Urnen ausgegraben, die nach der Berficherung des damaligen Dberamtmannes der herrichaft Schwarztoftelet und dermaligen Burs germeiftere der t. Stadt Bohmifchbrod Gr. Dominit Schauer, den von Rit. von Bienens berg in Koniggrat ausgegrabenen, in deffen Bes schreibung Diefer Stadt bildlich vorgestellten Urnen gang gleich maren. Auch murde im 3. 1801 in bem jum Sofe Beffinow gehörigen Felde na Berantu, ein 2 Rlafter langes, 8 Schuh breites, unterirdisches, mit langen Steinen, ohne Mörtel eingewölbtes Bebaltnig in der Tiefe von 8' entdedt,

in welchem sich nichts, als einige Rohlen vorfans den. Dieses Behältniß hatte von einem tiefern Feldrand einen Eingang, der aber mit Erde dicht verstampft, und so verwachsen war, daß man ihn von aussen nicht ahnen konnte.

### St. Georg in Oberösterreich.

Bei St. Georg am Balde, in dem an Böhmen gränzenden Theil von Oberösterreich wurde aus Gelegenheit einer zu der budweiser Eisenbahn beiläusig im J. 1830 vorgenommenen Ausgrabung eine Lage Asche und gebrannter Gesbeine gefunden, welche hinlänglich das Borhandensseine gefunden, welche hinlänglich das Borhandensseine deines heidnischen Opfers oder Begräbnisplatzes bewährt. Ungern vermist man die umständlichern Nachrichten über etwa dabei vorgefundene Urnen und Beilagen, über die Ausdehnung und Beschafssenheit der Brandstätte. Nur das wissen wir, das mitten unter der Asche und den Gebeinen ein antikes, grünliches, iristrendes Glas sich vorsand, welsches alle Kennzeichen hat, das es aus der Periode

aber boch nachft Bohmen in einem Lande geles gen ift, welches in der Borgeit von Glawen bes wohnt war, glaubte ich, ihn hier aufnehmen zu muffen.

### Uiber die Beinwellen oder Kalktuff — Kalkkonkretionen,

welche in ben beidnischen Opfer- und Begrabnisplagen fo oft vorkommen.

In vielen der von mir persönlich untersuchten größeren heidnischen Opfers oder Beerdigungssplägen, insbesondere bei Schlan, Podmofl, Zwistoweth, Hradisst, Miseno, Teirowith, ja selbst oft da Orten, wo die Auskeute an heidnisschen Urnen, Asche u. s. w. nicht von besonderer Bedeutenheit war, wie z. B. bei dem Oorfe Ninic, wurde bald mehreres, bald wenigeres Kalktussserölle, sogenannte Beinwellen, Osteocolla, wie sie Petrus Albinus in der Meisner Bergchronist benennt, gefunden. Auch ausländische Alterthumssforscher fanden sie häusig an solchen Orten; D. F. U. Wagner nennt sie nach ihrer äußeren Gestalt—falcinirte Knochen.

Br. R. Rath \*\*), der fie in der im 3. 1834 entdeckten Empfinger Sohle neben vielen Thiers und Menschenknochen, jedoch auf dem Boden der Böhle liegend, gefunden und genau beschrieben hat, nennt sie eine rathselbafte Kalktonkretion.

<sup>\*)</sup> S. deffen Megupten in Deutschland. Leipzig, 1833. S. 7, 11, 43, beffen

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Beschreibung der bei Empfingen neu entbedten Soble. 1834. S. 20.

Schlottheim in seiner Abhandlung: über den Kalktuff du. s. w. erwähnt der Entdeckung von Menschenschädeln in den Tufflagern von Meißen und Bilsingsleben, doch waren dort die Verhälts nisse, unter welchen die menschlichen Uiberreste unter dem Kalktuff vorkamen, zu wenig untersucht. In der schon seit Agricola bekannten Kalktuffablages rung bei Robschüß, unweit Meißen, hat man zweis mal kalcinirte Menschenschalel mit Stücken Eisen und vegetabilischen Kohlen gefunden, letztere fand man in den Tufflagern von Bilsingsleben gleichfalls.

In der neuesten Zeit, nämlich im Sommer des J. 1835 wurde in der Umgegend von Götstingen, oberhalb der kleinen Ortschaft Lenglern links vom Wege nach Emmenhausen unter einer zweischuhigen Schicht von Dammerde eine, über 1' mächtige Lage von hartem, theilweise porösem Auff entdeckt, an dem sich durchaus keine, durch Wenschenhände vorgenommene Beränderung erkennen läßt. Diese Lage ist mit mehreren engen Klüften durchsetzt, durch welche die Dammerde verslößt. Unster dieser festen Lage, also in einer Tiese von mehr als 3' von der Oberstäche findet man die Uiberbleibsel von Aschenkrügen, theils



Die lodere Tuffmaffe burchfeten. Diefe Rnochen geboren Sirfden und nagenden Thieren an, auch find da Badengahne von Fleifcheffern und Flugmus fcheln. Die Anochen baben, fo wie in der Soble von Bize ihre animalifde Gubftang noch nicht gang verloren. Der Referent über Diefen Rund Dr. Sofs rath Sausman ") glaubt: daß Die Zuffmaffen, welche in gleicher Tiefe mit ben Scherben porfom: men, Uiberrefte von ausgestorbenen Thiers arten enthalten. Fait im Mittelpunfte ber Rog: Dorfer Ablagerung an dem Theile, welcher fich vom weftlichen Ende bis an ben Rug bes fleinen 2Bar: teb erges berangieht, baben fich Sabrten pon Thieren in einer Tiefe von mehreren Rug un: ter Der Dberfläche auf Den Absonderungeflächen Des Befreins gezeigt, Die mit Musnahme meniger, bon birichartigen Thieren berrühren; bas Beffein, auf dem Dieje Abdrude fichtbar find, bildet boris zontal gelagerte, große Platten, melde felten Die Dide von einem balben Rug erreichen, und aus einem feften, dabei poro: fen Tuff befteben. Die meiften Kabrten ftim: men mit den beutigen Sirfden überein; andere übertreffen die Fahrten eines Gechgebnenders in der Breite um 3". Much Rahrten von zweis und eins buffgen Thieren gibt es, lettere find nicht icharf genug abgebrückt.

Hr. Referent halt dieses Auffinden von Urnenscherben im Kalktuff für die erste sich ere Erfahrung über das Vorkommen von Kunstprodukten in den Tuffablagerungen, und glaubt, daß hies burch die erste Kunde erlangt wird, daß diese Ge-

<sup>\*)</sup> S. die Gottinger gel. Ungeigen Rr. 110 des Jabrganges 1835, wo der genaue Bericht über Diefen bochft merkwurdigen Kund, aus welchem ich nur basjenige berausbebe, was in alterthumlicher Rudficht beachtungswerth ift, vortommt.

gend bereits von Menschen bewohnt mar, als bine fichtlich des Bodens, und der belebten Geschöpfe noch ein von dem Begenwärtigen abweichender Buftand berrichte. Er fand Stude von festem Ralftuff, in meldem ein Urnenscherbe fo fest einge foloffen mar, daß es nicht möglich fei, Daran ju zweifeln, daß bas Befaß, von welchem der Scherbe ift, fruber verferti get mar, als der Ralttuff, welcher es nun einschließt, gebildet mar. Meine Lefer werden S. 29 finden, daß ich schon im 3. 1831 bei Schlan, und fpater bei mehreren beidnischen Ausgrabungen, insbesondere bei dem großen Kalktuff; oder Beinwellens lager in Teirowig Urnenscherben, Afche, Roblen trummer, Anochen und Ralftuffgerölle nebeneinander. und auch folde Eremplare der letteren gefunden babe, in welchen Urnenscherben auf das festeste eingefchloffen find. Auch besitze ich viele, bei meinen Ausgrabungen eroberte Urnenscherben, welche, und zwar meiftens an der äußeren Geite mit einer Ralfmergelartigen Gubftang, 1/2" did fo fest übergogen find, daß man den Uibergug vom Schers ben aar nicht losmachen fann.

Es ergablt der Berr Referent ferner: daß bei



fo mußten auch unfere bohmifden zwischen und un: ter Beinwellen gefundene Urnenrefte Diefer fruben Periode angehören. Gine plattenartige Bedes dung von Ralttuff oberhalb ber Urnenichichte oder Abdrucke von Kabrten in benfelben ift mir niemals vorgefommen; aller von mir ausgegrabe= ner Ralftuff tam in Diefen beibnifchen Urnenplaten als Gerolle vor. Es mare baber genau zu unter: fuchen; ob Die mit Thierfahrten ausgestatteten Ralt: tuffplatten, welche bas Ufchenfrüglager bei Göttingen bededen, nicht zu einer Beit, wo fie Die Rabrten langft batten, aus einem andern Orte geholt, und bier gur Bebedung ber Michenfruge gefliffentlich gelegt murden. Es ift befannt, dag Die Beiden Die Urnenbehaltniffe mit flachen Steinen zu bededen pflegten. Gine ausgemachte Gache bleibt es aber, bag jene Urnenicherben, welche mit Ralftuff fonglos merirt, ober von felbem überzogen find, ichon ju einer Beit bestanden haben, wo bas ist verhartete Mineral Bebilde noch im fluffigen Buftande mar. Es beweisen daber die mit Ralftuff fonglomerirten Urnenicherben ein boberes Alter berfelben, und fomit auch der Begrabnifftatte, welcher fie angeboren, als man vielleicht bis itt annimmt; es folgt Daraus, daß die gander, wo man fie porfindet, weit fruber bevolfert maren, als wir, bei dem Mangel an hiftorifden Radridten, und es zu benten magen.

In der Empfinger von Hr. A. Nath im oben angezeigten Werke beschriebenen Höhle, kommen viele, wie der Hr. Verfasser sie nennt, rathselhafte Ralkkonkretionen neben einander, auf dem Bos den der Höhle liegend vor. Sie haben ein walzensförmiges etwas gerundetes Aussehen; die Oberfläche ist ziemlich weiß, dicht, wollig, glatt, so daß man sie für ein Kalkgerölle halten könnte; ihr Inneres zeigt

fich jedoch koncentrisch, schalig gebildet, aus fafrigem Ralfspath zusammengesett. In Der Mitte ift ein länglicher malgenformiger bobler Raum, der fruber von einen organischen Rörper ausgefüllt gemefen gu fenn scheint. Die Seiten Dieser innern Söhlung find oft etwas braunlich gefarbt. Dr. Rath fagt weiter, es konnten dieg feine Tropffteine fenn, welche etwa fpater mit Ralffinter überzogen murden. Denn folche Tropfsteine gebe es in Diefer Boble eine Menge, jedoch gang andere geformt, von allen Seiten toncentrisch schalig gefciloffen, und immer auf einer Geite an den Ralffinter angewachsen. Sr. Rath vergleicht das außere Aussehen Diefer rathselhaften Ralffonfretionen mit Sarn=Gallen= oder der Korm nach mit Dammsteinen. Gie sollen aus reinem toblenfauern Ralt besteben, und in Salzfäure unter startem Aufbrausen sich gang auflösen.

Es ist nicht zu übersehen, daß nach der Relastion des hrn. Rath in dieser Empfinger höhle auch Urnen, alterthümliche Metallsachen, Stelette, gebrannte und fossile Knochen, häusig gefunden wurden, daß somit auf die Bildung dieser, von meinen sogenannten Beinwellen gar nicht



in Studen, theils als Pulver gefunden, welche bei Chemifcher Untersuchung auf Ralt = und Thontheile binwies. Rach Diefen Bestandtheilen zu urtheilen. ift somit auch in Diefen beidnischen Grabern berfelbe mineralifche Rorper aufzufinden, welcher bei uns bald falcinirte Anochen, bald Ralffonfretion oder Ralftuff, Beinwelle von den Alterthums = und Raturforichern benannt wird. Diefes Tungufifche Grab mar auf ebener Steppe, mit einem unformlichen, 11/2 Archine hoben und Diden Gandftein bes bedt. Tiefer als zwei Urchinen murbe ein vermo-Dertes Solz mit weißer Schale, etwa 2 Kinger Dick, eine Sand lang - vielleicht der Reft des Birfenbolges eines Bogens - Dann eine Menge Ruden: mirbel und Rippen von Pferden und Ochfen, endlich ber Schadel ber Leiche nebft ben übrigen Bes beinen gefunden. Der Schadel mar fehr gut er= balten, von weißgelber Farbe, mit rothen Rleden bededt. Lettere mogen Daber entstanden fenn, daß ber Schabel mit einer feuerrothen Daffe gur beffern Erhaltung eingefalbt mar; wenigstens mar in Diefem Grabe auch natürlicher Binnober und verharteter Gifenoder, welche Diefe Bestimmung gehabt haben mogen. Der Schadel lehnte fich rechts an eine fupferne Scheibe, welche einen gang menig gebo= genen Rand und die Große einer Untertaffe, aber weder Schrift noch Riguren batte. Links vom Berippe mar Die Salfte einer zweischaaligen Mufchel, ein ftebender irdener Topf, ohne andere Bierrathen als Grubden am Salfe, einige Scherben, und eine fdmarze Daffe, welche ein Rauchwert gewefen fenn mag.

Schon Peter Albinus nennt in feiner Meifinifchen Berge Chronif Geite 153 folche Raltuffhältige Körper Beinwelle Ostcocollum. fr. v. Freiesleben im o. a. Berfe G. 114 meint

es fen ber Rame Beinwelle baber entstanden, weil man in altern Zeiten von dem Tuffftein besonders in ber Tennstädter Gegend medicinischen Gebrauch, por. züglich zu Pflaftern bei Beinbruchen gemacht babe. Es dürfte aber mabricheinlicher dieser Rame von der Aebns. lichkeit dieses Bebildes mit dem Bruchtheil eines bald geraden und länglichten, bald gebogenen Beines 3. B eines Schluffels oder Rinnladenknochens, meiftens aber mit Belenkfnochen abgeleitet fenn, und ich ers laubte mir die Beibehaltung Dieses, wenn gleich nicht softematischen Ramens, ba ich nicht als Raturs fondern als Alterthumsforscher ichreibe, und durch Diese Benennung der nach Art der Knochen gebils Dete und vorzüglich in beidnischen Grabstätten als Berölle vorfommende Ralftuff von andern Gattun: gen desfelben beutlicher unterschieden wird. fichtlich ber von mir aufgefundenen bohmischen Beins wellen muß ich zur leichtern Uibersicht Rolgendes zusammenftellen:

Die bei Podmotl, Zwikowec, Hradifft, Risnie ausgegrabenen Beinwellen gleichen zweizolligen, an beiden Enden oft gerundeten Gelenktnochen, fie find mehr weiß als gelb, fühlen sich glatt, thonartig an, ihre Oberfläche ist poros, das größte Eremplar



bis 7 fleinen tugelartigen Rörpern, welche in ihrer Sälfte auf dem Sauptförper gleichsam auffigen, dabei fo fest und innigst zusammengewachsen sind, daß gar tein Zwischenraum sichtbar ist, sondern die äußere Oberfläche ein zusammenhängendes Ganze bildet. Die Teito-wiger Beinwelle scheint specifisch viel schwerer als die Misener, und noch mehr thonhältig als lettere.

Ganz abweichend ist die Schlaner. Sie klingt wie ein stark ausgebrannter Körper, die äußere Oberstäche ist sehr scharf, voll Eden, es löset sich bei der Befühlung kein Thonstaub ab, wie bei den andern Beinwellen; man wird durch den äußeren Anschein unwillführlich zu der Meinung bestimmt, als habe dieser Körper einen hohen Grad von Feuserhiße ausgestanden; denn zwei aneinander geschlazgen klingen, wie stark gebrannte Thonstücke, währrend die andern gar keinen Ton geben. Die äußere Korm ähnelt ebenfalls animalischen Knochen.

Mehrere Urnenscherben von Golan und Teis fowic find mit berfelben Daffe, jedoch immer nur an ihrer außeren Geite bis 1/4" boch, gleichsam übergoffen, und fo innigft mitfammen verbunden, daß es beinahe unmöglich ift, Diefe Daffe vom Scherben zu trennen. Auch fand ich an beiden Orten mebrere folde Rorper, in welchen Urnenscherben auf bas festeste fonglomerirt find. Die Schlaner Beinwellen find fpecififch viel leichs ter, als die Dodmofler und Teifowiger. Bei Dodmoff und Zeifowig ift der Sugel, wo die Beinwellen liegen, ein feiner, vielleicht fünftlich porbereiteter, oder burch Die viele beigemischte Miche geloderter Thon; bei 3mifomet und Gradifft gewöhnliche Dammerbe; Ralfgebirge gibt es ba feine. Der Golaner Fundort ift gleichfalls nicht falf. fondern mehr fand als thonhaltig. Rach den vor: genommenen Droben ift in allen Diesen bobmifden

Beinwellen Ralf ein bald geringerer, bald größes rer Bestandtheil. Db nun dieser Kaltbestandtheil bennoch aus den Erdarten Der Lagerstätte ausges Schieden murde, oder fein Dasenn den häufigen verbrannten oder unverbrannten Menschen; und Thier: Inochen, die fich auf beibnischen Beerdigungs- oder Opferplägen angehäuft baben, ju verdanten babe, mogen Raturforscher entscheiben. Mus dem Stand= puntte meiner alterthumlichen Forschungen erlaube ich mir blos auf den Umstand aufmerksam zu mas den: marum gerade in jeder größeren heidnifden Beerdigungestätte fich folche, Die Korm animalischer Anochen an sich tras gende Beinwellen baufig als Gerölle vorfinden? warum man daselbst, ungeachtet die vorhandene Ufche, Roble, Die Brandflede an den Urs nen unwidersprechlich beweisen, daß das Feuer hier gewirft habe, bennoch wenige ver beannte Anochen, mobl aber Beinwellen finde? Warum an fo vielen Orten zwischen bem Gerölle ber Beinwellen auch vegetabilische Roblen vorkommen, deren Dasenn in folden Tiefen, besonders neben Urnen und Anochen einen beidnischen Verbrennungsort der Leichen oder Opferthiere mabricheinlich machen. Dir als Lapen handene Gifenornd und Riefel in den gebrannten

Rnochen gang feblte.

Das Borbandensenn ber Beinwellen in ben beidnischen Opfer: und Grabstätten durfte aber auch ein Beweiß eines febr boben, vielleicht nicht blos nach Sabrbunderten gu berechnenden Altere Der letteren fenn. Im Schoofe ber Erbe, ohne freien Butritt ber atmofobarifden Luft, ohne einen machtigen Bus fluß falfichmangerer Baffer fann fich Diefes Mine: ral für alle Källe nur langfam bilben und verbar= ten. Wenn nun Die fonglomerirten Scherben Des Bottinger, Teirower, Schlaner Ralftuffe uns widersprechlich beweisen, daß die Urnen fruber da lagen, als der Ralttuff oder Beinwelle fich verhartet bat, fo fann man nich denfen, wie alt Die in Diefen Mineralforpern eingeschloffenen, ober mit felben übertunchten Urnen fenn mogen, felbft wenn fie nicht, wie Die Gottinger, fogar Die Sabr: ten ausgestorbener Thiere an fich tragen. follten die beidnischen Boreltern Diefes Berolle aus irgend einem religiofen Borurtheil anderwarts gefams melt, und ben Berblichenen in ibre Rubeftätte mit beigefett haben? Diefe Spoothefe wird darum unmabrideinlich, weil fie ben falftuffartigen Uibergug mander Urnentheile Doch nicht zu erflaren im Stande ift, welcher vielmehr beweifet, daß diefe Daffe in Der Periode, mo Die Urnen icon beigefett maren, noch im fluffigen Buftande mar, und erft viel fpater verhartet ift. Es Durfte aus dem Befagten wenige ftens für Bohmen folgen, daß wir deffen Bevole ferung viel zu fpat batiren, wenn wir fie erft von ber Ginmanderung der Bojer - feche bundert Sahre vor Chriftus - ableiten wollten. Geit Diefer Beit fonnten fich tie fpater, als die Graburnen in ihrer igigen Form entstandenen Beinwellen, um fo menis

ger die mit den Rabrten ausgestorbener Thierarten bezeichneten Ralftuff Platten, als Dberdede ber vergrabenen Urnen faum gebildet baben. Ermägen wir endlich, bag diese den Ralftuff an Alter übertreffende Urnen den vollen Beweis liefern, daß jene Menschen, welche sie verfertiget, und so tief in die Erde vergraben haben, fo mande technische Kennts niße befaffen, daß fie durch die, den Uiberreften ibrer verftorbenen Mitmenfchen erwiefene, Ehrerbie: tung ein edles Bartgefühl und die Ahnung einer Uniterblichkeit ausgesprochen haben, fo tonnen wir Diefen fcon in Der vorbiftorischen Zeit in unserm Baterlande mobnenden Menschen einen gemiffen Grad von technischer, intellektueller und moralischer Mus, bildung nicht absprechen, und wir muffen eine Urt Migtrauen gegen unfere auswärtigen altesten Sifto, rifer faffen, Die une ben Buftand ber neben ben Briechen und Romern wohnenden Guropaischen Ras tionen als rob und barbarisch schildern. findet man zusammengeschwemmte Menschenknochen mit vorweltlichen Thierknochen in den Alluvial = Gebils den und Grotten bei Nizza, Lüttich, in England und an andern Orten. Allein an Diesen Orten murde Diefes Knochengemisch durch Die Allgewalt Der f. 1. 2. Schlaner, f. 3. Podmofler, f. 4. 5. Riniger

f. 7. Teirowiger Beinwellen.

Mit Bergnügen will ich Eremplare zur prüfenden Forschung ausfolgen, da ich besonders von den Schlanern, Podmoklern und Teifowigern viele besitze.

Sind die in Böhmen vorgefundenen und vorftehend aufgezählten heidnischen Grabstätten und Opferpläte germanisch oder flawisch?

Benn die deutschen Alterthumsforscher Borbs"), Kruse"), D. Klemm , zum Theil D. Schmidti), Pruster if), Wagner ii) und mehrere andere behaupten: daß die in Meißen, Sachsen, im Elbethal, an der Saale, Mulde, schwarzen Elster, in den Lausitzen und Schlesien, ja selbst die zu Königgrät in Böhmen ausgegrabenen heidnischen Urnen, steinerne, eiserne und bronzene Beisachen germanischen Böltern angehören, so wäre es möglich, daß auch die Resultate meiner in Böhmen vorgenommenen Ausgrabungen von manchem Alterthumsforscher nicht für slawisch, sondern für germanisch werden gehalten werden. Ich glaube aber aus wichtigen Gründen, welche vielleicht bisher den Freunden der Alterthumsforschung zur Prüfung

<sup>\*)</sup> S. beffen Abb. in deutschen Alterth. 1. B. 1. Deft. G. 39. Salle, 1824.

<sup>\*\*)</sup> G. deffen Unmerfungen ju porftebendem Auffag ebenba.

<sup>\*\*\*)</sup> G. beifen Sandbuch ber germanifden Afferthumstunde, Dresben, 1836. G. XIV.

<sup>†)</sup> G. Variscia. 1te Lieferung.

<sup>††)</sup> G. beutiche Altertb. II. B. 6. Beft. G. 33.

<sup>†††)</sup> G. beffen Tempel und Ppramiben ber Urbewohner auf bem rechten Elbeufer u. f. w. Leipzig. 1828; und beffen Megopten in Deutschland u. f. w. Leipzig, 1833.

faum vorgelegt worden find, daß nicht nur die in Böhmen, sondern auch die in Schlesien, in den Laufigen, in Meiffen, Sachfen, Thuringen, bann in ben weitern Elbegegenden, ferner in Bran: denburg, Pommern, furz in den ehemaligen Bohnfigen ber Glamen-Benden aus den baufig vortommenden Opfer: und Begrabnigplaten ausgegrabenen Alterthumer flamifchen Bolfern angehören. 3ch halte mich verpflichtet, die Grunde meines historischen Glaubens, für igt, menigftens theilweife, ber fachtundigen Beurtheilung porzulegen.

Ein Hauptgrund, warum den Glamen Diese Opfer: und Begräbnispläte abgesprochen merden, ist: weil Lettere Die deutlichsten Gpuren zeigen, daß die Leichen verbrannt wurden, und meil viele, befonders deutsche Schriftsteller behaupten: daß die Glamen ibr'e Todten nicht ver-Allein es hat schon unser verstorbener brannten. gelehrter 3. Dobrowfin in feinem Bertchen; Uiber die Begräbnifart ber alten Glamen überhaupt, und der Böhmen insbesondere\*) grundlich ermiefen, daß auch die Glamen ihre Tadten nerhrannt haben abichan bei ihnen mie bei

ber Beit, mo fie ibre beibnifden Religis onegebrauche frei ausüben Durften, einen In: oder Ausländischen Befchichtschreiber, insbesondere einen Zacitus, ju finden, Der ihre Gitten, Gebrauche, Lebensmeife, ihren Rultus und ihre Berfaffung, furg ibr inneres Leben umftandlich befchrieben hatte. Gie werden auf den Europaischen Schaus plat von driftlichen Siftorifern erft in der Deriode eingeführt, wo Die westlichen Rachbarn fich bereits jum Chriftenthum befannten, und wo bei ihnen felbit das Seidenthum mit der Chriftuslebre, befons bers in bem weitlichen Glawenland, ju fampfen ans fing. Läßt fich da eine genaue Darftellung ihrer Mnthologie, ihres beidnifden Rultus erwarten? Es fehlt aber demungeachtet nicht gang an biftorifchen Beugniffen, welche bas Berbrennen ber Tobten bei ben Glamen bemabren. Go ichreibt Dithmar lib. 8. Chron, in temporibus patris sui (Miecislai) cum is gentilis esset, unaquaeque mulier, post viri sul exequias igne cremati decollata subsequitur.

Der bl. Bonifag, der im 3. 716 den Wenden in Thuringen das Evangelium predigte, fchreibt von

Diefen: ")

Et Venedi, quod est foedissimum et deterrimum genus hominum, tam magno zelo matrimonii amorem mutuum servant, ut mulier viro proprio mortuo, vivere recuset, et laudabilis mulier inter illas esse judicatur, quae propria manu sibi mortem intulit, ut in una strue pariter arde at cum viro suo.

Procopius, der griechische Geschichtschreiber des fechsten Jahrhunderts, fagt lib. III. cap. 58 de bell. Goth. von den öftlichen Glawen und Anten,

<sup>\*)</sup> Tom, XI'I, Bibl. max. SS. Patrum. Lugduni, 1677 p. 77.

daß sie ihre Gefangene verbrannt haben. Alers ander Quagninus, ein polnischer Krieger des sechziehnten Jahrhunderts, sagt in descript. Sarmat. Europ. bei Pistorii script. rer. Polon. T. 1. p. 25 Sepulturae eorum (Polonorum) erant in silvis et agris, tumulosque aggestis lapidibus vestientes, eminenter munichant, quod genus in Russiae regionibus passim visuntur. Nonnulli quoque more romanocadavera cremare, cineresque collectos in urnas recondere solebant. Und T. II. p. 391 sagt derselbe von den Begräbnißeremonien der Lithauer:

Corpora mortuorum cum practiosissima supellectile, qua vivi maxime utebantur, cum equis,
armis, et duobus venatoriis canibus, falconeque
cremabant etc. Ad busta propinquorum lacte,
melle mulsato et cerevisia parentabant, choreasque ducebant, tabas inflantes et tympana percutientes. Hic mos adhuc hodie in partibus Samogetiae confinibus Curlandiae ab agrestibus quibusdam observatur.

Nestor, der alteste Ruffische Annalist - geboren im J. 1056, welcher nicht blos die Byzanstinischen Sistorifer benütt, fondern auch die mund-



750 von den Slawen überhaupt: Slavi morem hune habent, ut mulier mortuo viro se in rogum eremati pariter arsura precipitet. Der im 3. 1523 verstorbene polnische Geschichtschreiber, Arzt und Domherr zu Krafau — Miechow sagt Annal. Pol. lib. 4. e. 3. daß in Polen öfter Urnen mit Asche in der Erde gefunden werden; dasselbe behauptet Mart. Cromer. de situ Polon. in Pistor. script. rer. Polon. T. II. p. 9. Auf diese Zeugnisse und Ausgrabungen gesstützt, spricht sich Hofrath Ewers im I. Th. seiner Russischen Geschichte G. 21 für die Meinung aus: daß bei den Glawen das Verbrennen der Leichen eben so wie das Begraben üblich war.

Der älteste im J. 1125 verstorbene böhmische Ehronist Cosmas benennt S. 30 seiner von Pelzl und Dobrowsky im J. 1783 herausgegebenen böhmischen Schronif die Ruhestätte des Neklanischen Feldherrn Styr — Bustum Styri, was doch offens bar auf das Verbrennen seiner Leiche hindeutet.

Auch die, in der vom Srn. Bibliothefar Sanka gefundenen und wiederholt herausgegebenen höchst wichtigen Konig inhofer Sandschrift vorkommenden, älteste Stoffe der heidnischen Borzeit besarbeitenden, die Sitten und Gebräuche unserer heidenischen Borfahren treu schildernden Gedichte liefern und einen bisher nicht bekannt gewesenen Beweiß, daß die heidnischen Bohmen die Todten verbrannten.

3m Gedichte: Czeftmir und Blaftiflam G. 32

beißt es nämlich:

Uy — a myffla duffe zewaucj huby, wzles tela na drewo a po drewech femos tamo, do nij mrtew nez jen.

Bu beutsch:

Ei, die Geele flog aus dem brullenden Munde und flog bin und her, von

Baum zu Baume, fo lange der Leiche nam nicht verglüht worden ift.

Wäre bei den Czechen das Verbrennen der Todten nicht üblich gewesen, sondern nur das Begrasben, so hätte der Dichter, der hier den fast bei allen Rationen vorsommenden Glauben: daß die Seele des Verschiedenen, insolange deffen irdische Uiberreste nicht zur Rube bestattet sind, unstätt umberwandeln muffe, ausgesprochen hat, sich des Ausdrucks: Verglühen, welcher offenbar das Versbrennen der Leichen ausdrückt, nicht bedienen können.

Uiberhaupt glaube ich, daß man feiner Ration das Verbrennen der Todten in den frühern Zeiten ihrer Entwicklung absprechen könne.

Selbst wenn es Moses nicht angedeutet hätte, so würden alle Kombinationen es wahrscheinlich machen, daß das Land zwischen dem Indus und Ganges die Wiege der Menschheit war, daß von diesem Lande aus die Bevölkerung über alle Weltztheile sich verbreitet habe. Insbesondere sind Slaswen, Deutsche, Griechen und Römer, wie es die unverkennbare, von Schlötzer und Dobrowsstrum Bolksstamme entsprossen, und es sprechen

fie meniaftens ben urfprunglichen gemeinschaftlichen Topus ihrer Religionsbegriffe und religiofen Bes brauche am fpateften abstreiften. In Diefer ges meinschaftlichen Abstammung grundet es fich, daß wir bei ben Glamen, wie bei Derfern, Die Stee von einer auten und von einer bofen Gottheit - ben Biel: und Cernobog ber Glawen, Den Dromas ges und Urimanes der Perfer, bei ben Romern, Griechen und bei den beidnischen Deutschen gute und bofe Gotter finden, daß Deutsche und Gla= wen Die Gonne, das Reuer verehrten, letteres für ein Reinigungsmittel felbit bes geiftigen Denichen bielten; und fo mogen auch die Glamen, wie die Deutiden, Grieden und Romer Den religiöfen Bebrauch: Die Todten ju verbrennen, ichon aus ibren Mfiatifden Urfiken mitgebracht baben.

Wir lefen im I. Buch ber Chronif 31. Can. daß Die Ifraeliten nach der gegen Die Philis fter erlittenen Riederlage ben Leichnam bes Ronigs Saul und feiner Gobne bei ber Racht von Den Mauern Bethfans genommen, nach Jabes ge: bracht, dort verbrannt und die Bebeine unter bem Baume ju Sabes vergraben baben. Im II. B. der Chronif 28. c. beißt es vom Konig Uhas, Der dem Glauben ber Bater untreu murde: er raucherte im Thale ber Rinder Sinnoms, und verbrannte feine Gobne mit Reuer nach dem Greuel der Beiden, die der Berr vor den Rindern Ifrael vertrieben hatte, und opferte und raucherte auf den So's ben, auf den Sügeln, unter allen grunen Baumen. Das 34. Rapitel des Propheten Beremias beweifet, daß bei ben Ifraeliten langere Beit das Berbrennen ber Todten, wenigftens ber Selden und Ronige Gitte mar, und nachdem fie Diefen Bebrauch verworfen batten, fo bat fich ber:

felbe noch, wie wir aus Bezefiel XXIV. 37. Beremias VII. XIX, XXXIV. erfeben, bei ben an bas Subifche Reich grangenden Seiden erhalten Somer ergablt im I. B. Der Bliade bag ber Leichnam eines Berftorbenen zu Miche verbrannt, und Deffen Bater überfendet wurde. 3m 22. Buch ermabnt er ber Berbrennung des Achilles, und im 24. B. befdreibt er das Berbrennen der Leiche bes Seftor, das Bededen des Grathugels mit großen Steinen gang fo, wie wir die Standinas vifden, Deutschen und Glamifden Grab: bugel ber Bornehmen finden, Thucydides geboren 471 Rabre vor Chriftus, welcher in 8 Buchern Die Befchichte Des Deloponnefifchen Rrieges fdrieb, ift uns Burge, daß die Griechen Damals Die Todten theils verbrannten, theils begruben, und Livius im VI. B. 36. c. feiner romifden Befchichte befta: tiget, daß beiläufig bis jum 3. 300 u. c. Die Berftorbenen in der Stadt, ja felbit im Saufe theils verbrannt, theils begraben murden.

Die Urnen, deren Ausgrabung am Pyräus bei Athen Dodwell in f. classical tour through Greece S. 449 beschrieben hat, haben sogar dieselben Ber: zierungen, wie viele bei Merfeburg und in Schles an diesen beiden Orten ausgegrabene Afchengefäße, feineswegs den Römischen, wohl aber den in Deutschland, Böhmen, Schlesien aufges fundenen Urnen gleichen. Selbst in Ames rita im Staate Reuport, im westlichen Theile von Pensplvanien, im Dhio-Staate, werz den, nach dem Bericht Allwaters über Alsterthümer in den amerikanischen Staaten am Dhio, Grabhügel gefunden, die theils aus Erde, theils aus Steinen bestehen, bald Irnen mit Asche und Knochen enthalten, welchen Schmuckgegenstänsde, Hausgeräthe und Wassen beigegeben sind, wie wir sie in Germanischen und Stawischen Grabs flätten sinden.

Die historische Societät für amerikanische Geschichte zu Boston, begründet im J. 1792, hat am Missisippi tünstliche, schlangenartige Auswürfe, vieredig eingefaßte Pläte entdeckt, deren Inneres urnenartige Gefäße, Metallschmucke und sonstige in unsern Grabhügeln vorkommende Beisachen enthielt, welche eine Berschiedenheit in der Kunstfertigkeit und in den Religionsbegriffen zwischen den isigen sogenannten Wilden Umerika's und jenem Bolke, dessen Begräbnisplat hier ist, anzudeuten scheinen. Auch sind die in den Grabhügeln vorgefundenen 5' lanz gen Gkelette nicht diesen Wilden, sondern einer Usiatisch; Europäischen Menschen, Race angemessen.")

In der Umgegend der im 3. 1787 angelege ten Stadt Reus Madrid, früher Anse a la gresse genannt — welche an der Westfeite des Missisippi im Staate Missouri liegt, findet man gleichfalls viele Grabhugel mit zahlreichen Trümmern von irdes

<sup>\*)</sup> S. Jahresbericht ber beutiden Gefellich. u. f. w. fur bas 3. 1830 und Chronif bes Boigtland. Alterth. Bereins. II. B. S. 127.

nen Geschirren. Giner dieser Sügel ist 1200 Fuß im Umfang, 40' hoch, oben abgeplattet, und mit einem 4—5' breiten Graben umgeben; er liegt am Rande eines schönen Sees. Dir sehen in dieser Beschreibung ein treues Bild unserer einheimischen beidnischen Grabbügel.

Wenn wir auf Diese Art so ju fagen ju allen Beiten Des Seidenthumes, bei allen Rationen, Den Bebrauch des Verbrennens der Todten finden, mars um follte man ibn gerade bei den Glamen nicht gulaffen wollen, ungeachtet sowohl in jenen gans bern, wo einst unwidersprechlich Glamen maren, als auch in jenen, mo fie bis itt besteben . und Germanen niemals standhaft feßhaft mas ren, fo häufig Die Uiberrefte verbrannter Leichen gefunden werden. Dag bie Germanen und Glawen, wenn nicht eine gang gleiche, boch wenigstens eine febr abnliche Mythologie batten, ift nicht nur aus ihrer urfprunglichen, gemeinschaftlichen Beimath wahrscheinkich, sondern auch darum gewiß, meil bei beiden Bolfern bis gur Beit der Ginführung des Chriftenthums, ja felbst bis heutigen Zages fich mehrere, gleiche, aus dem Seidenthume entipringende Gebrauche erhalten baben.

bem Bolfsglauben, burchfreugende Strafen bielt man für ein Ufpl nedender Befvenfter und Beren. Roch find Die Gaftmable am Begrabniftage als Uiberrefte ber beidnischen Datfiffa auf bem flachen Lande in mehreren Gegenden heut zu Tage üblich. Die Ofter - und Beihnachtsfeiertage haben ihre eigenen muftifchen Bolfogebrauche, durch welche Die Bufunft erforscht werden will, ber Chriftabend beißt im Bobmifden fftedro meder, Der freigebige. Ubend; Rinder, Freunde, Dienftbothen werden an diefem Zag, fo wie in Deutschland befchentt, und bas eigene Beibnachtsgebade - ber fogenannte Strietel, fann nicht, wie ber Ofterfuchen von ben Juden, fondern nur aus dem Seidenthum fich erhalten haben. Bei den driftianifirten Deutschen brauchte es lange Beit, und wiederholte Berbote, felbit noch in dem Capit. Rarle Saxon. cap. 6., bis fie von dem Gebrauche; ihre Todten in Baldern und Feldern zu bestatten, abliegen. Gben fo ver: bielt es fich in Bohmen. Roch im 3. 1039 mar Diefer Gebrauch bei ben driftlichen Bohmen febr alls gemein, und murde insbesonders bei ber Erhebung ber Leiche bes b. Abalbert zu Gnefen, vom Bergog Bretislam ichmer verpont. ") Unfer Chronift Cosmas beflagt fich G. 10, daß noch feiner Beit, bas ift beiläufig bis jum 3. 1125, viele Land: leute Das Reuer verebren, auf Bergen opfern, Saine und Baume ale religiofe Beiligthumer bes Bergog Boleslam der Fromme bat bandeln. nach ber Ergablung unfere Befchichtichreibere Sajet auf bem im 3. 979 abgehaltenen Landtag, im Gins verständnig mit bem b. Abalbert, Bifchof in Drag, nachbrudlichft verboten, an Wegen, in Saine, Die Berftorbenen gu verbrennen ober gu begraben.

<sup>\*)</sup> S. Cosmas p. 112. ad A. 1039.

Bei ben fo magern verläffigen Rachrichten; Diemmir über die germanische und flawische Mnthologie haben, muffen wir Diefe Uibereinstimmungen , in mehreren Gebrauchen und religiöfen Unfichten als einen Beweiß annehmen, daß die Religion Der Germanen und Slawen, wenn nicht gang gleich, boch wenigstens febr abnlich mar, und baraus läßt fich wohl fchliegen, daß fie eine gleiche Urt ber Behands lung der Todten batten.

So wie beutigen Tages von Gibraltar bis Petersburg alle driftliche Rationen ibre Todte in Gargen begraben, fo haben einst alle heidnischen Nationen, Germanen und Glamen, Gfntten und Standinavier, Gallier, Romer und Griechen die Todten verbrannt. Go menig heus tigen Tages das Borfinden der Leichen in Gargen einen Schluß auf Die Nationalität des Leichenhofes julagt, eben fo wenig fann man in der beidnischen Borgeit Die Grabstätten perbrannter Leichen Diefem oder jenem Bolfestamm ausschließlich zuschreiben.

Es mag aber jede der heidnischen Rationen neben dem Berbrennen auch das Begraben unver: brannter Leichen gehabt haben, ohne daß wir bes ftimmen tonnen, ob die eine ober andere Beftats

Ein weiterer Grund, warum Gr. D. Rlemm und andere teutide Alterthumsforider alle, felbit in fonft flawischen gandern vorfindige Afchenbugel ben Germanen vindiciren wollen, ift; weil lets tere Die Urbewohner Diefer gander gemes fen, weil Die Glawifden Bolfer erft im 4 .- 5. Sabrbundert Dabin eingewandert, gu furg, gu unruhig dafelbit gelebt haben follen, um folde anfehnliche Opfers und Brandbegrabnifffatten gu binterlaffen. Gelbit unfer vaterlandifder achtungsmerther Alterthumsforider Gr. R. v. Bienenberg ließ fich burd Die faft allgemeine Behauptung ber Siftoris fer, daß Die flawifden Bolfer im 4 .- 5. Sabrbundert nach Bobmen eingewandert fenen, verleiten, Die in Der Stadt Roniggraß in Den 3. 1768 78 82 und 84 ausgegrabenen Urnen, Schuffeln, Waffen und Gogenbilder in feiner Befchichte Diefer Stadt (Prag 1780) G. 49 u. f. m. wenigstens größtentheils für germanifd gu halten. Uber es fen mir erlaubt, ben bisber faft allgemein angenommenen Gat: es feven Die Glawen im 4. 5. oder wie einige wollen, gar im 6. Sabrbundert nach Schlefien, Laufis, Bobmen und in Die ist Deutschen, bis an bas rechte Gibes ufer gelegenen Lander eingewandert, etwas nas ber gu prufen. Es ift überhaupt Die Ginmandes rung, Die ploBliche Ginmanderung eines Bolfes fcmer ju benten, wenn man Die Schwierigfeiten erwägt, mit welchen Die Wanderung eines gangen Bolfes mit Beibern, Rindern und Greifen, mit Lebens= und Transportmitteln gu allen Beiten verbunden gemefen fenn muß Weit naturlicher und mabricheinlicher ift es, wenn man fich ftatt einer folden Boltsmanderung den Bug eines Rriegs: beire mit theilweisem weiblichem Befolge benft,

welches den Ramen jenes Bolfes führte, aus wels dem es fich gebildet bat. Durch folde Deereszuge. und durch allmablige Ausbreitung einzelner Bolkerschaften über andere gander kann die Rationas lität einzelner ganderstreden fich modificirt baben, ohne daß gange Bolfer andere aus ihren Urfiten vertrieben baben. Allein felbst wenn man auch nur an die Ginmanderung eines flawischen Rriegsbeers, um fo mehr eines flawischen Bolts: stammes glauben foll, so muß doch diese durch ein bistorisches Zeugniß nachgewiesen werden konnen. Bo ift benn aber nur ein einziger gleichzeitis ger, oder der Gleichzeitigfeit naber, fomit glaubwürdiger Beschichtschreiber der uns eine Gin: manderung flamischer Bolfer oder eines flamiichen Kricgsbeeres in diese ganderstreden erzählte? Durchaus feiner! herodot, der alteste Beichichtschreiber, beffen Werte auf uns tamen - 484 Sabr vor Ebr. geboren — sagt in seinen novem musis, in welchen er die von den Griechen mit ben Endiern und Perfern geführten Rriege, aber auch nebst dem alles, mas er sonft besonders auf feinen Reisen erforscht bat, vorträgt: Heneti Asiae incolae, jam in Europa aliis permixti in-

Berodotifden Beugnig Die Behauptung vereinis gen, daß die Glamen erft im 4. 5. ober gar 6. Sabrbundert nach Guropa, oder meniaftens nach Schlefien, Bobmen und nordlich bis an Die Elbe eingewandert, und deutsche Bolfer aus ihren Bohnfigen verdrangt haben? Procopius, ein griechischer Geschichtschreiber Des 6. Sahrhunderts, Schildert Der erfte in feinem Werte de bell. Goth. lib. 3 die Glawen und Unten. Er fagt: man babe fie früher Spori genannt, weil fie onopader, Das ift geritreut, und nur felten in gro-Ben Saufen beifammen wohnten, daß fie von jeber in einer naturlichen Gleichheit - populari imperio gelebt baben, Getreidevorrathe und viel Bieb haben. Diese Charafteriftif pagt wohl auf ein aderbauendes, aber feinesmegs auf ein frieges rifdes Bolf, welches in Maffe auswandert, um von andern Bolfern fich Bobnfige ju erobern. Gie paßt auf ein Bolf, welches weit eber von einer andern Ration unterjocht werden fann, ale bag es andere angreifen, vertreiben follte; benn bagu gebort ein Beifammenhalten, Die Babl eines Seerführers, Die Hufopferung eines Theiles Der Freiheit unger feinen Willen.

Ein anderer griechischer Geschichtschreiber derselben Zeit, Jordanes, nennt in seinem Geschichts;
buch de Goth. origine et reb. gestis lib. I. c. b
die bereits in Europa wohnenden Slawen eine
volfreiche Nation. Beide diese Geschichtschreiber
lebten in oder wenigstens bald nach ter Periode, in
welcher die Slawen aus Schlesien, Böhmen
u. s. w deutsche Wölfer vertrieben haben sollen.
Hätten sie dieses, da sie der Slawen ausdrücklich
erwähnen, wohl verschwiegen? oder hätten sie, wenn
die Slawen ein erst fürzlich angesommenes Bolk
waren, nicht vielmehr erzählt: wann — woher —
wohin sie erobernd gewandert sind? davon sprechen

fie aber kein Wort, vielmehr hehandeln sie die Glas wen als ein Bolf, welches da, wo sie sie gefunden haben, auch schon früher war. Da auch kein anderer gleichzeitiger historiker von einer Einwanderung der Glawen im 4ten, 5ten oder 6ten Jahrhundert spricht, so muß man diese flawische Einwanderung als eine unerwiesene, willführlich angenommene Sache annehmen, von welcher weit spätere Geschichtsschreiber aus unrichtigen Kombinationen sprechen.

Die flawischen Bolter, besonders die westlichen, wurden weder von den römischen, noch griechischen Geschichtschreibern beachtet, weil sie auf dem Weltsschauplat, wenigstens unter ihrem Namen, nicht auftraten. Erst im 5ten und 6ten Jahrhunderte griffen sie in die europäische Geschichte unter ihrem eigenen Namen, und zwar sogleich als eine volkreiche Nation ein. Die Geschichtschreiber erwähnen erst aus dieser Beranlassung der Slawen, und somit wurden spätere Historiker zu den Glauben verleitet, daß, weil früher der Slawen nicht erwähnt wurde, sie auch nicht da waren. So bildete sich die Idee, daß wenigstens die westslichen slawischen Bölker in dieser Periode nach Schlesien, Böhmen, Lausit, Meissen, Thüs

Die erfte Radricht über Bobmen verdanten wir dem Tit. Liv. lib. hist. V. c. 34, welcher ergablt, bag unt r ber Regierung des Tarquinius Priscus. A. V. C. 138 - 175, alfo beiläufig 600 3abre por Chr. Sigoves, ein Schwesterfohn Des Galloceltis ichen Ronigs Ambigatus mit einem Rriegsbeer in Die berennischen Balber gog, um ba eine Diederlaffung zu begrunden. Es überzeugt uns Tacitus, daß das Bolf, von welchem Diefer Seeress jug ausging, Die Bojer maren, und daß bas Land, meldes fie in den berennischen Balbern in Belit nahmen, unfer beutiges Bobmen - wenn gleich innerhalb anderer Brangen mar. Er fagt : Germ. c. 28. Igitur inter Hercyniam Silvam Rhenumque et Moenum amnes, Helvetii, ulteriora Boji, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boihemi nomen, significatque loci veterem memoriam quamvis mutatis cultoribus. c. 41. 42. In Hermunduris Albis oritur, flumen inclytum et notum olim: nunc tantum auditur. Juxta Hermunduros Narisci ac deinde Marcomanni et Quadi. Praecipua Marcomannorum gloria viresque atque ipsa etiam sedes, pulsis olim Boiis virtute parta.

Bei Diefer historischen Thatsache: daß die Bojer 600 Jahre v. Chr. in das beutige Bohmen gezogen find, handelt es sich rudfichtlich des zu beweisenden

Gages um zwei Fragen :

1. Baren Die Bojer ein germanifches ober

ein flamifdes Bolf?

2. Fanden fie bei ber Besignahme unsere Bohmers landes das Land menschenleer, oder fanden fie daselbft bereits ein Bolt?

Die Geschichtschreiber damahliger Zeit haben fich um die Ubstammunge und Sprachverhaltniße ber Bölfer wenig befümmert; fie begnügen sich, ihre

Ramen anzuführen, und haben uns das mühsame Geschäft übeclassen, durch Bergleichung aller Bershältnisse, wenn gleich teine historische Gewißheit, doch einen mit Wahrscheinlichkeitsgründen unterstützten historischen Glauben über Stamms und Sprachs verhältniße dieser Bölter aufzustellen.

Es dürfte nicht ungereimt senn, anzunehmen, bag die Bojer ein 3meig des faft über gang Europa verbreitet gemefenen flamis fchen Bolksstammes, und nicht ein rein gale lisches, oder gar germanisches Bolt ma-Schon der Name Bojer verrath feine deutsche, wohl aber eine flamische Burgel. Boalies Boi beißt im flamischen - Rrieg, Bogomas ti-ließ bojowati-triegen, bogjm be - ich fürchte mich; Bub, einft Bob- beißt Gott. Die deutsche Sprache wird kaum ein Wurzelwort für den Ramen der Bojer nachweisen konnen, mabe rend fie es in dem Ramen der Franken, Sachfen, Allemannen, Germanen, hermunduren, Longobarden; Celten u. f. w. ohne allen Schwierigfeiten fann. \*\*)

Strabo lib. VII. nennt die in dem Lande der Bojer bestandene Residenzstadt Boyasmum, Justus

in der germanischen Sprache abermals keine, wohl aber in der slawischen die Burzel dieses Ortonasmens finden lassen Boyasmum und Boyhemum ist nur von dem Bolkonamen der Bojer abgeleistet, und gründet sich zugleich in einer der oben für denselben angezeigten Burzeln. Bauhinum und Bubienum aber ist aus der deutschen Sprache durchsaus nicht, wohl aber aus der flawischen abzuleiten möglich, in welcher Buda—Bauda—eine Hütte, Bubak ein Gespenst, Buben eine Trommel besteutet.

Merkwürdig ist, daß, nachdem Marbud Böh, men im 3. 138 U. C. etwa 16 J. v. Ch. erobert, Bubienum zerstört, und nach dem Zeugniße Ptol. lib. XII. c. 12., an dessen Stelle die von ihm benannte Hauptstadt Marobudum erbaute, sich der Name der letzteren nicht länger, als das Marstomannische Reich selbst erhalten habe, während sich die Erinnerung an der Bojer Hauptstadt Bubienum in der nördlich von Prag gelegenen Ortschaft Busbenet bis heutigen Tages erhalten hat, neben wels chem die Ezechische thurmreiche Hauptstadt Prag, Praha beiläusig in demselben Grade der Länge und Breite liegt, welche Ptolomaeus für Marobudum und somit auch für Bubienum bestimmt.

Pra ist bei den Slawen eine Borsplbe, durch welche das Borzüglichste einer Art, oder auch das Aelteste ausgeorückt wird. Es sagt dasselbe, was der Deutsche mit der Vorsplbe Erz—oder Ur sagt. In dem Sinne des deutschen Erz wurde es im Böhmischen meistens von dem, aus dem Griechischen und Lateinischen Archi angenommenen Arci verz drängt, und man sagt ist nicht mehr z. B. Praz Biskup, sondern Arcibiskup, Erzbischof. Doch ist es noch üblich, um das Höchste im Schlimmen auszudrücken, und man sagt noch immer Pratass

fåt, ein Erzbeutelschneider. In dem Sinne der deutschen Borsplbe Ur hat es sich aber sogar bis beute erhalten. Praftary— uralt, Pranarod— Urvolk, Pradkdek— Urgroßvater, Prawnut,— Urenkel. Sollte der Name unserer Hauptstadt— Praha, wie er im Böhmischen lautet, nicht weit richtiger abzuleiten seyn von Prasmesto, Hauptsoder uralte Stadt, als nach der Rosma'schen Fabl Prah— eine Schwelle? Nach dieser Absleitung ist der Name Praha zugleich eine Bürgsschaft für ihr hohes Alterthum aus den Zeiten der Markomannen und Bojer.

Ein Bolt, dessen Rame, so wie der Rame seiner Hauptstadt in der slawischen Sprache einen Sinn hat, kann doch eher ein slawisches, als ein germanisches oder gallisches Bolk senn; denn es war doch immer und vorzüglich in den ältesten Zeiten Sitte, die Ortes, Personen- und Bolksnamen aus der Sprache zu wählen, welche dem Bolke eigen war, nicht aber aus einer fremden. Mögen die Bojer wegen ihrer Kriegslust oder Schüchternheit oder Gots tessurcht so genannt worden senn, genug an dem, ihr Name kann aus der slawischen Sprache abges leitet werden, und es durfte darum nicht ungereimt

Diefe gegen Stalien gezogenen Bojer fagen neben den Benden, von welchen Polybius - 200 3. por Chr. fagt: gens vetustissima in Italia et alia a Gallis utentes lingua. Pompejus Trogus faat lib. 41 f. Befchichte bes Maced. Reiches: Sermo Henetis inter Scythicum Medumque medius ex utroque mistus. Die Stalienischen Wenden fprachen somit flamifd, und indem fich die Belomefifden Bos jer an fie anschloffen, ja fogar fich mit ihnen vermifcht baben, fo mird Daraus mabricheinlich, bag fie, und fomit auch Die Bojer ber Bercynifchen Bals ber mit ihnen Gprach; und fomit auch Stamms verwandt maren. Wir durfen uns feinesmegs wuns bern, wenn ber aus bem Reltifden Ballien ausgegangene Bojifche Beereszug einem flawifchen Bolfs: ftamme angeborte. Dan findet feinen Bolfsframm ber alten Beit fo abgeriffen, wie ben Glawifchen. Gie mobnten in Gallien und Brittannien, am Adriatischen Meere, an der Ditfee, an ber Donau, an der Elbe, Beichfel u. f. m. Gin Beweis, Dag, fo wie noch heutigen Tages, ungeachtet Der feit mehr als einem Sahrtaufend fich immer weiter verbreitenden Germanifirung, Die flawifden Bolfer noch immer Die gablreichsten in Europa find, und ben größten Theil Diefes Belttheiles bewohnen, fie in ben noch frühern Zeiten bas Urvolf in Europa ges wefen fenn fonnten, welches durch die Groberun: gen ber Romer und Germanen, bann in mehrere Parcellen gerriffen murbe. Much ift nicht zu übers feben, daß die Romifden Schriftsteller Die Bojer nicht ein Ballifches, fondern ein Ballo : Cels tifches Bolf nennen. Wenn die Romer fich bei Bolfern Des Musbrudes Celten, Gfnthen, Garmaten bedienen, bann ift bas ein ficheres Beichen, baß fie felbft nicht mußten, welchen Stammes ein Bolt fen, mober es tomme? Plinius lib. IV. c.

13 fagt 3. B. gang offenbergig: Scytharum nomen usque quoque transit in Sarmatas atque Germanos, nec aliis prisca illa duravit appellatio, quam qui extremi gentium harum ignoti prope cateris mortalibus degunt. Strabo lib. VII. versichert uns: Scriptores antiquos rerum quidem Graecarum notitiam habuisse, reliquarum autem longius positarum permultum imperitiam tenuisse. Polybius gesteht lib. II. hist, daß feiner Zeit das Land a Narbone nordwärts unerforscht gemesen sen, und was man davon ergable, nur Traumereien fenn Diefe Geständniffe bemähren doch gewiß, daß man fich auf die Angaben der Romischen und Briechifchen Geschichtschreiber, selbst auf Tacitus Germania, der Diefes Land nie felbst bereifte, und seine Radrichten nur aus Jul. Casar und aus den Mustunften beimgetehrter Reisenden ichopfte, teines= wegs verlaffen konne, wenn fie von der Lage Der Bohnste der Bölker, oder von ihrer Abstammung fprechen. Es durfie daber die von &. Guromied'n und P. 3 Schaffarit in dem im 3. 1828 vom letteren berausgegebenen, bochft gehaltvollen Berte: Uiber die Abkunft der Glamen ausgesproebene. von mir auch schon vor Unsichtmerdung

nen oder Glawen bas heutige Bohmen vor der Unfunft ber Bojer bewohnt haben?

Nach Angabe des Livius. hist. L. V. und Justinus 1. XX. c. 5 L. XXIV. e 4 scheint Sisgoves und sein gegen Italien gewanderter Bruder Beloves zusammen, bloß ein heer von 30,000 Leuten zur Vertheidigung mit gehabt zu haben. Nun wollen wir einige Thaten erwägen, welche dieses häussein in seinem neuen Wohnsige Böhmen volls bracht hat.

110 Rabre vor Chr. fielen 300,000 Enms brer in das Land ber Bojer, allein lettere ichlugen und zwangen fie, mit Bermeidung bes Bojerlandes ihren Bug nach Stalien durch Pannonien und Illprien fortgufegen, Strabo L. VII. Es baben fomit Die Bojer ein Rriegsbeer, por welchem Rom bald barauf gitterte - an ihren Grangen gefchlas gen. Bald Darauf murden nach Strabo L. IV. Die Berchnifden Bojer von den Rhatiern beunrubiget und gefchlagen. Beilaufig 50 3. por Chr. leifteten Diefelben Bojer ben Belvetiern gegen Julius Cafar mit 32,000 Mann Beiftand, boch fie murben von Lettern geschlagen, wegen ibrer Tapferfeit munichte Cafar Den Uiberreft bes Beeres bei fich ju behalten, und wies ihnen Meder an. Jul. Caes. de bello Gal. l. 1 c. 28 L. VII c. 9. Etwa 25 3abre por Chr. Debnte fich bas Reich ber Bojer mabricheinlich bis an ben Reufiedler Gee aus, fie murs den mit dem Dacifchen Ronig Boerebista in Rrieg verwidelt, und fo febr cefdlagen, daß bas Land von Diefem Gee weftlich - Die Bufteneien ber Bojer genannt murden. Strabo L. VII. Plin. hist. nat, L. IV. c. 24 Lazius Chorog. Austriac. Die Bojer jogen fich nach Diefer großen Riederlage mehr. nach Bobmen gurud, widmeten fich bem ichon früher betriebenen Aderbau und Runften. Gelbit

nach so vielen etlittenen Unfällen waren Die Bojer feineswegs vertilgt, vielmehr fagt Claud. Ptolomaeus, daß sie im 2. driftl. Jahrhundert neben den Martos mannen wohnten, und nennt fie ein großes Bolf: gens magna. 3ft es gedentbar, daß ein Streifzua Des Sigoves, wenn er felbst 30,000 Menschen betragen hatte, in 4 bis 600 Jahren fich fo febr vermehrt batte, bag aus ibm allein ein fo gable reiches Bolt ermachsen mare, welches 300,000 Coms brer hatte fclagen, im Rriege nach allen Richtuns gen mit ben mächtigften Reichen fich batte einlaffen tonnen, das nach erlittenen mehreren großen Dies Derlagen ein gablreiches Bolf batte bleiben tonnen ? Beilaufia 5 Sabre vor oder nach Chr. Geb. gog Marbud an der Spige eines aus Martomannen und andern Boltern gusammengebrachten Rriegsbeeres gegen Die burd ungludliche Rriege geschwächten Bojer, und besiegte sie. Vellej. Pat. l. 2 - Strabo L. VII. Ptol. Geogr. II. 11. Das Marbudische Beer foll aus 60,000 M. Augvolf und 4000 Reitern bestanden baben. Mit einer folden Rriegs - Schaar gieht man boch nicht in ein gand, welches menschenleer, ohne Rule tur und Landebeinwohner ift, wo Menfchen und Bieb in Gefahr zu verhungern maren? Uiberdieß fagt

land mar, bag Landbau und Induftrie Dafelbit betrieben murbe, ohne welche romifche Raufleute unmoglich folde gute Beidafte hatten maden fon= nen, Die fie auf ihr ichones Baterland vergeffen machten. Es Durften fomit auch Diefe Thatfachen biftorifden Glauben begrunden, bag bas beutige Bohmen icon bei ber Unfunft ber Bos jer, und noch mehr ale die Darfomanen Das Land erobert batten, eine Landesbevolferung batte, und Diefe fonnten weber Die Erftern noch Die Lettern um ihres eigenen Bortheils willen vertilgen oder verjagen. Bojer und Marfomas nen, fie mogen jum germanischen ober flamifchen Bolf gebort baben, ") - waren baber nur Eros berer Des beutigen Bobmens, neben welchen ein Urvolf als Landesbevölferung eben fo beftand, als ist im Algierifden Staate, ungeachtet ber frangofifden Groberung, Die frubern Candesbewohs ner blieben. Diefe Meinung, bag Die Bojer in fein unbewohntes Land nach Bohmen famen, fprach auch ichon unfer Geschichtschreiber Balb. Misc. lib. II. Dec. I. c. 1 aus. Wenn Die Siftorifer fagen : Die Bojer fenen vor, gum Theil nach ber Erobes rung Der Martomannen an Die Donau, (in bas beutige Bapern) ober gu ben Gueven, in bas beutige Thuringen, gezogen, fo fann bieg boch auch nur von dem Kriegsbeere oder von einem Theile ber Bojer, aber nicht von ber großen ganbes: bevolferung Bohmens verftanden werden. Merts

<sup>\*)</sup> Paprocky in speculo Moravine und Andere geben auch ben Markomanen einen flawischen Ursvrung, weil fie ben Namen: Markomanen, von bem mabrischen Fluge March ableiten, weil fie ftets Nachbarn ber Swewen waren, beren germaniche Abbunft von Bielen in Zweifel gezogen wird, und weil ibr Anfubrer gegen die Romer im 3. 176 n. Ebr. Markomir bieß, welches Bort ber flawischen Sprache angehört.

würdig bleibt aber, daß der nach Bayern gezogene Heeredzug sich nicht Boji, sondern Bojoavari Bojoari nannte.

Es frägt sich daber nur darum, waren diese Urbewohner des heute Böhmen benannten Landes, welche des abwechselnden Eroberers Herrschaft gestuldig trugen, flawischen oder germanischen Ursprunge?

Schon der Umstand, daß die Römischen Ges schichtschreiber und insbesondere Tacitus außer den Eroberern, nämlich außer den Bojern, Martomanen, Gotbonen u. f. w. fein in dem nache maligen Böhmen mohnendes Bolt benennen, durfte ein Beleg fenn, daß bas, neben und mit Diefen Eroberern nothwendig vorauszusegende Urvolf Bobs mens zu feinem germanischen Borlestamm geborte, bag es fich mit feinen, Die Aufmerkfamkeit ber Bes ichichtschreiber feffelnden Rriegsthaten beschäftigte. fondern ein rubiges Leben, und zwar, wie man ipater erfährt, bei Aderbau, Gewerben und Sandel führte. Gin vollständigerer Beweiß der Glowenitat Diefer Urbewohner Bohmens ift, daß, sobald bie Martomanischen Beberricher durch unglückliche Rriege fo gang geschmächt murben, daß fie ihre Dberherrs

Procopius und anderer Historiker nicht bezweifelt werden kann, so mussen sie auch schon früher da gewesen senn, obschon die Geschichtschreiber ihrer früher nicht erwähnten, weil diese, wenn es sich um das, was das Land that, handelte, nur die Namen der Herrscher, der Eroberer nannten. Waren somit die Slawen, nachdem die Macht ihrer Bezwinger vernichtet war, ohne eine nachgewiesene Einwanderung in Böhmen als ein das ganze Land zahlreich bewohnendes Bolk da, so kann auch zur Zeit der Herrschaft der Bojer und Markomanen, welche nachgewiesenermassen nicht für sich allein, sondern neben einer Landesbevölkerung eristirten, Letzere nur slawisch gewesen senn, und es sind somit die Stawen das Urvolk Böhmens.

Bohmen bat bis beutigen Tages Die Czechische Sprache, eine Diundart ber Glamifchen als Landesfprache. Bird gleich neben berfelben befons bere an jenen Grangen, wo die Rachbarlander feit mebreren Rabrbunderten germanifirt find, auch deutsch gesprochen, fo baben wir doch in Bohmen feine aus ber Deutschen und flawischen - gemischte Gprache, wie beren in Stalien, Franfreich, Gpanien, England u. f. w. befteben, Dieg beweift mobl. daß in Bobmen niemals ein deutsches Urvolf bestand, daß die Glamen ju einem deutschen Urvolf im 5. und 6. Sabrbunderte nicht eingewandert find, benn fonft batte fich nothwendigermeife eine aus beiden gemifchte Gprache bilden muß fen. Gin Bolt, welches fo fart mar, als die Lanbeseinwohner Bohmens in den Zeiten der Bojer und Markomanen durch ihre Rriegsthaten fich gezeigt haben, fann unmöglich, am allerwenigften ploBlid, gang, und ohne Gpuren ihres Dafenns gu binterlaffen, auswandern. - In der That find in Bohmen feine Gpuren nachzuweisen, daß vor den

Glawen Deutsche Bolterftamme als Landesbevölkerung da gewohnt haben. Geit dem Eroberungszug ber Bojer bis zu bem von den Bes schichtschreibern bemerkten Auftreten der Glamen in Bobmen find bei 1000 Sabre verfloffen. Diefer langen Veriode muffen doch die Landesbewohner fich berbeigelaffen haben, den Bergen und Aluffen des Landes wegen der allgemeinen Berftans Digung Ramen zu geben, und Bohnfite für fich gu erbauen, befonders da der bereits oben ermabnte Aufenthalt romischer Raufleute in Bojohemia's Hauptstadt Aderbau, Induffrie und Sandel voraus. fest. Diefe Benennungen, fie mogen aus den Gigens Schaften und Lage, oder von Versonen und Derthologischen Beziehungen gewählt worden fenn; tons nen boch nur in der Landessprache ausgesprochen Man nenne mir auch nur einen morden fenn. bei unsern ältesten Geschichtschreibern vortommenden Drts, Fluß., Berg., Baldnamen, ber nicht aus der flamischen Sprache mare? Maren also nicht Glamen die ältesten, die Ureinwohner Böhmens vor aller hiftorischen Zeit? Gang widernatürlich mare es, anzunehmen, daß die im 5 .- 6. Jahrhunderte geichichtlich in Bohmen auftretenden Glamen Die

fcnelle Bertreibung ober Bertilgung ber Landeseins wohner fonnte aber gur Folge haben, daß die von ihnen eingeführten Lotalitätsbenennungen verschwinben, und neue Ramen in ber Gprache ber Gins gewanderten an ihre Stelle treten; benn felbft bei einer allmähligen Muswanderung der alten Bevölfe: rung mußten Die neuen Unfommlinge Die bestebenben Lofalitätsbenennungen in der frühern Landesfprache. allenfalls mit geringer, ber Gprache ber Ginmanderer gufagenden Modifigirung beibehalten, wenn nicht unendliche Bermirrungen Daraus entsteben follen. Daß aber Die, in den mit den beutigen germanifirten Rachbarftaaten grangenden Bebirgen wohnenden Bobs men Deutsch fprechen, beweifet feineswegs, daß fie Abfommlinge ber frühern in Die Bebirge geflüchteten beutiden Landesbewohner find. Die Ramen ber Ortschaften, in melden fie wohnen, find, mit Musnahme jener, beren Begrundung in neuern Beiten biftorifd nachgewiesen werden fann, burchgebends flamifd; wie fonnten beutfche Bewohner einen flamifden Ortenamen gemablt baben? Sa es laft fich von ben meiften folden Grangortichaften ber nördlichen und westlichen Rreife Bobmens fogar aus ben Pfarr = Matrifen nadmeifen , daß Dafelbit noch vor Paar Sahrbunderten Die Ginwohner bobmifch fprachen, und nur burch die anwohnenden deutschen Radbarn germanifirt murben.

Es ist ferner nicht nur aus den Orts-, Bergund Flußnamen, sondern auch historisch nachzuweissen, daß die heutiges Tages ganz deutschen Nachsbar-Provinzen, die Lausigen, Meissen, Dberssachsen, Thüringen, das Bayreuthische, Bayern zum Theil bis ins zehnte Jahrhundert eine flawische Landessprache hatten, und von flawischen Bölkern bewohnt wurden. Die heutigen gersmanistren böhmischen Gränzgebirge waren daher das

mals nicht die Granze des Slawenlandes, somit auch kein Zufluchtsort für Die vermeintlich vertries benen Deutschen.

Bei dem 3. 782 ermahnt Eginhart, fag Die Gorbo-Benden die Lander zwischen der Elbe und Saale inne haben, und in Thuringen und Cachfen des Plunderns megen einfallen. 3. 899 verstorbene deutsche Raifer Urnulf fagt: es haben feine Borfahren den Burgburger Bis Schöfen befohlen, daß in dem gande der Glamen, welche figen zwischen dem Dain und ber Rednig, und Main- auch Rednig: Wens ben genannt merben, mit Beibulfe ber Grafen, welche über Dieselben Glamen gesett find, Rirchen erbaut werden; damit jenes gum Chriftenthume nun bekehrte Bolt die h. Taufe empfange, Predigt bore, u f. w. Es fenen auch wirklich bafelbft vierzebn Rirchen gebaut und dotirt u. f. w. ") Rach Ludwig Script. rerum Bamberg. p. 1116 befennt im 3. 1006 ber Burgburger Bifchof, daß Das Land, für welches Raifer Seinrich II. Das Bame berger Bisthum ftiftete, meistens maldig und von Glamen bewohnt fen. Es hat auch feine Richtigfeit, daß erft nach Errichtung des bamberger

ift durch Beirathen der Bermandten und Bermeigerung der Zehenden den Befchluffen der Bater

entgegen. ")

Die Traditiones Fuldenses p. 377 und 418 sagen: daß die Gorben—ein bekannter Glas wenstamm—an der Gaale, Honig und leinene Kleidungsstoffe, welche sie in ihrer Sprache Paltenas— eigentlich Platenj, Leinenstoff— nen-

nen, als Tribut geben mußten.

Rach zwei Urfunden vom 3. 1235 und 1246 449 maren in ber Altenmart Die Ginmobner von vier Dorfern Rugrenftorp, Sorleger, Modens burd, Bodenburg in Diefer Beit noch Seiden und Glamen. Es follte in der Mitte Diefer Dorfichaften eine driftliche Rirche gebaut, und wer fich aus ihnen nicht gum Chriftenthum befehrt, von feinem Sofe vertrieben werden. Daß Diefe Dorfenamen urfprunglich flamifche Benennungen find, ift unverfennbar, befonders wenn man weiß, wie allgemein Die fo baufige flawische Muss gangefolbe ber Dorfenamen Bor, ein Bald, in Burg ober Berg von ben Deutschen vermans belt murbe. Gin Uiberblick, wie viele Ortes und Flugnamen man in Deutschland gum Theil bis an den Rhein, bis an die Rorde und Oftfee, ihren flawischen Ursprung nicht verläugnen fonnen, Die Betrachtung, daß Glamen noch beutigen Tages Rrain, Rarnthen, Illirien, Dalmatien, Ungarn, Rroatien, Glawonien, Gerbien, Bosnien, Polen, Rugland bis nach Mfien bewohnen, daß in bem beutigen Rumelien, Bulgarien, Beffarabien fo viele Ortonamen flas

<sup>\*)</sup> G. Saas: Miver die beidnischen Grabbugel bei Scheflig.

<sup>\*\*)</sup> G. Gerfen's dipl. vet. March. T. II. p. 137.

wischen Ursprunges sind, die deutlichsten historischen Zeugnise, daß Slawen an der Donau in dem heutigen Ober- und Unterösterreich seshaft waren, ") und Wien, Vindobona, von den seshaft gewesenen Wenden seinen Namen hat, beweist, daß der noch heute ausgebreitetste und zahlreichste flawische Volksstamm es noch mehr in der frühesten historischen Zeit war.

Die von Mebreren ausgesprochene Meinung. als seven die Glawen erst im funften Sahrbunbert nach Europa, oder wenigstens in ihre meft: lichen Guroväischen Wohnsite mit den Rriegevöl Attila's eingezogen, läßt fich teineswegs rechtfertigen. Befanntermaffen fand Uttila feinen Tod im 3. 453, und fein bis in die Gbene von Chalons unternommene Seereszug traf mehr Die Donaugegend und Stalien, als unfer Bohmen. Rein gleichzeitiger Geschichtschreiber gablt zu den Bol tern, welche er an fich jog, Die Glamen, es mare somit eine bistorische Gunde, wenn wir uns dieses erlauben möchten, besonders da mir fo laut fpres dende Zeugnife finden, daß die Glamen, furz nach Den Feldzügen Attilas als ein gablreiches Bolt in Städten und festen Platen feghaft mas ren, Aderbau betrieben haben, und fogar gegen



nennt in eben diefer Zeitperiode die Glawen eine volfreiche Ration. Konnte dieß Der Fall gemefen fenn, wenn fie faum vor 40 Jahren mit ben

Sunnen eingewandert maren?

Baren Die Glamen ein mit dem Deeresqua ber Sunnen, oder ju einer andern Beit in der Martomanifden Periode ploglich nach Bobmen eingewandertes Bolf gemefen, fo batten uns bie Romifchen Beidichtichreiber Das Factum ihrer Gins manberung um fo weniger verschwiegen, je mehr fie fich um bas Martomanische Reich, welches ben Römern Durch Sabrbunderte fo viel gu thun gab, gewiß genau ferfundigt haben. Gie ergablen uns genau Die Rriegszuge bes Gothifden Ratuald, Des hermundurer Vibilias, Des Quadifden Vannius. ferner des Vangio nnd Sido, Deren Letterer bei der porgenommenen Theilung an der Gpike Der Martomanen Bohmen beberrichte. Much Die fpas teren Streifzuge ber Ditgothen, Longobarden, Thuringer und Franken nach Bohmen ergab: len fie und getreulich ; follten fie, Die von ben Er= gebniffen der Markomanen in Bobmen genaue Wiffenichaft batten, nur von ber Ginmanberung ber Glamen gefdmiegen baben?

Das läßt sich durchaus nicht, und um so weniger annehmen, da dieses Stillschweigen sich ganz natürlich, und nach allen Regeln der Geschichtsorsschung daraus erklären läßt: weil keine Einswanderung der Glawen geschah, weil die Glawen die Ureinwohner des Landes waren, die von wechselnden fremden Fürsten beherrscht wurden, und die erst dann den Muth hatten, unter ihrem eigenen Nasmen mit dem Schwerte in der Hand als selbstständige Nation aufzutreten, als ihre fremden Beherrscher durch die langen

Ariege gegen bie Romer, Dunnen und anbere benachbarte Bolter geschwächt, Die Racht ber Beberrichung verloren baben. Bebe in ein gand eingewanderte Ration muß Doch früber wo anders ibre Bobnfite gebabt baben. Das 5. - 6. Jahrhundert, in welches die Ginwanderung der Slawen nach Böhmen versett zu werden pflegt, ist teine so finstere bistorische Zeit, wo die Radel der Romifden und Griechischen Geschichtschreiber nicht icon, und zwar insbesondere über die wich tigsten politischen Begebenbeiten in ber Darto manifchen Proving - Bobmen geleuchtet batte. Bie tame es alfo, dog über die früheren Bobns fike der bohmiichen Glawen ein fo undurchdringliches Dunkel mare? Und bennoch ift unter ben neus eren Geschichtforschern, beren br. Schaffafit G. 8 bis 14 feines oben angeführten Berfes mehr als . 53 anführt, über die Abstammung und früheren Bobnsike der Glamen eine folde Berichiedenbeit der Meinungen, daß man bieraus den Schluß gie ben muß: es baben die gleichzeitigen Schriftsteller uns teine Rachrichten über Abstammung und frus bere Wohnsige der Glawen hinterlaffen, und da doch Glamen und zwar in fo großer Ausdehnung

in der Anzahl waren in Böhmen die Deutschen, ihre Rriegsvölfer, welche hier unter ihren Anführern herrschten, gegen die flawischen Landesbewohner, welche von allen Geschichtschreibern als volkreich ans gegeben werden, und es auch senn mußten, da ihre Beherrscher so zahlreiche Kriegsbeere aus ihnen aus hoben, so viele mit großen Menschenopfern verbuns

Dene Rriege führten?

Ptolomaeus rechnet allerdings gur Germania magna das Land vom Rhein bis gur Beichfel. Allein Daraus fann nicht gefolgert merben, bag bie in biefem - Landftrid ausgegrabenen Alterthumer germanifch find. Diefer alte Geograph Des zweiten drifflichen Jahrbunderts rechnet alle jene Lander ju Deutschland, welche von deutiden Fürften beberricht murben. unbefümmert, ob auch die Landesbevolferung gers manifch mar. Allein wenn es fich barum bandelt, welchem Bolfe Diefe Alterthumer angehören, Da fommt es nicht auf Die Beherricher, fondern auf Das beberrichte Bolf an. Go menig beutigen Tages die Polen, die Bobmen, Dabrer, Rrainer u f. m. aufboren, ein flawifches Bolf gu fenn, wenn gleich beutsche Regentenhäufer Dasfelbe regieren, eben fo menig haben bie Glamen in Bobs men, Mahren, an der Glbe u. f. w. aufgehört Glamen gu fenn, wenn fie auch von germanifchen Fürften Damaliger Beit beberricht wurden. murbig ift es aber, bag Gtrabo - ber um ein Sahrhundert früher, fomit noch mabrend oder nicht viel fpater, ale bie Bojer. Bohmen beherrichten, fchrieb, Die Lange ber Germania vom Rhein nur bis an Die Elbe angiebt.

Benn man die in den früher flawischen, nun beutschen gandern bisher entdeckten beidnischen Altersthumer nach ihrer Lage betrachtet, so wird fich zeigen, baf bei weitem die Mehrzahl der beidnischen Aus.

grabungen nabe an folden Orten, Bergen und Rlugen fich ergaben, deren Rame unvertennbar aus der flawischen Sprace abstammt. In diesen gandern maren die Glawen für alle Källe Die Landesbevölkerung vor, und zur Zeit der Gins führung des Christenthums. Man wird daber vers fucht, selbst wenn man die Glawen nicht als Urvolt dieser gander annehmen wollte, die daselbft ausgegrabenen Alterthumer für flawisch zu balten. Denn wenn bier Die Deutschen von den Glamen maren verdrangt worden, murden lettere die Grabs und Opferplate ber erftern ichon wegen ber Gleichbeit Der Religionsbegriffe beibebalten baben : Da aber Die Glamen ale Die fpatern, durch Jahrhunderte ihren Gottesdienst und Bestattung der Todten fortgefett haben mußten, fo follte man das Bors aefundene auch bei Diefer Boraussetzung als für Das Jungere, und nicht für das Aeltere, somit für Namisch halten. Denn anzunehmen, bag die Glamen während ihres fo langen Aufenthaltes in Diefen gan-Dern feinen Religionsfultus batten, murbe allen bistorischen Rachrichten, ja felbst aller Bernunft miderfprechen.

Rinden fich in Bohmen, ja felbft in Polen,

welche die mit ben Romern in feinem Berfehr gestandenen Glamen nicht beziehen fonnten. Allein wir baben ja gerade ein unbeftreitbares Beugniß bei Tac. Annal L. II. c. 62., daß in Bobmens Saupts fadt Marobudum, als Diefe von Catuald im 3. 19 n. Chr. erobert murbe, romifche Raufleute ba fogar fegbaft maren. Baren Daber Diefe Metall= fachen auch wirklich romifche Fabrifate, fo batten Die Glamen Durch Diese romischen Sandelsleute Die Belegenheit fie zu beziehen. Und warum follten folde Ribeln, Radeln, fie mogen aus Gifen ober aus Bronge fenn, nicht zu ben einbeimifchen Fabris faten gezählt werden fonnen, befonders wenn man fie als flawisch annimmt? Gagt doch Ptolomaeus: Sub Hercynia silva Quadi, sub quibus ferri fodinge et lung silva; Diefer Bald Lung, ift ber amifchen dem beutigen Mabren und Bohmen befinds liche Gebirasmald. Es ift fomit eine Thatfache. baß im zweiten driftlichen Sahrhundert im Marto: manifden Reiche und gmar in Bobmen das Gifen nicht blos befannt mar, fondern auch zu ben eine beimischen Erzeugniffen geborte; Die in beidnischen Grabern vorfindigen eifernen Beilagen machen fo= mit Die Grabstätte nicht gur germanischen; noch weniger thun dies brongene Begenftande. nicht zu gebenfen, daß man bei ben amerifanischen Urvolfern Gegenftande aus Bronge, Das ift aus einer Mifdung von Rupfer und Binn, gearbeitet fand, fo habe ich felbit bei meinen Schlaner Mus; grabungen in einer großen Urne einen 3" hoben Schmelztiegel gefunden. In der Soblung, mo bei Freiftadt in Dberofterreich an ber bobmis fchen Grange 50 brongene Gideln entdedt murben, mar ebenfalls noch ein Klumpen Bronze als Material für die bier verfertigten Gugwaaren in Borrath, bei Daffel in Golefien, bei Landsbut murden

tall-Funde geheim gehalten, und lieber eingeschmol zen, als dem Sachkundigen gegen eine weit beffel lohnende Bezahlung überlaffen werden!

Bie febr würde die älteste Geschichte unseret Baterlandes, feiner Rultur, feiner Bevölferung ge: winnen, wenn alle aus der grauesten Vorzeit nod vorhandene, unterirdische, beibnische Denkmahler gu Tage gefordert, wenn ihr Inhalt als Quelle Der Geschichte benützt murde! Leider baben wir dieser beionischen Borgeit weder einen einheimischen noch einen auswärtigen Geschichtschreiber! Erst mi der Ginführung des Chriftenthums lernten Die Can den Buchftabenichrift, und es brauchte einige Sabr. bunderte, bis fich ein Chronist gebildet bat, Deffen Jahrbucher auf uns gefommen find. Bohmen mar von Romern, Griechen, Durch Dagwifden gelegene Bolfer, ju meit entfernt, als bag bas Bolfeleben Die Mufmertfamteit eines Beschichtschreibers Diefer Rationen batte erregen, ober daß Diefer Die ver: läffigen Materialien einer Befchichte batte fammeln fonnen.

Bir find baber rudfichtlich unserer vaterlans bifchen, beidnischen Borgeschichte einzig auf drei Quellen beschränkt: auf unsere Czechische Gpras und die gemeinschaftliche Abstammung ihrer Bewoh:

ner zu bauen.

Se mehrere beidnifche Grabftatten und Opferplate wir entbeden, einen befto Deutlicheren Begriff erhalten wir über Die Bevölferung unferes Landes, über bas Alterthum ber Ortichaften, furg über ben Buftand unferes Baterlandes in beffen vorhiftoris fcher Zeit. Schon Die bier aufgegablten 82 Runds orte bemabren: daß Bobmen in der beidnischen Borgeit nicht etwa von nomadiid berumgiebenden Sorden, fondern von ftandhaft feghaften, mit teche nifden Renntnigen und Fertigfeiten begabten Bes wohnern bevolfert mar, ba nur Diefe fire, ausges Debnte Begrabnig- und Opferplate haben fonnten. Die Menge ber an den meiften Diefer Orte pore gefundenen Ufche, Rnochen, Befage u. f. m. Deutet unwiderfprechlich dabin, daß entweder Die Localbevölkerung nicht flein, ober bag fie bafelbit burch febr lange Beit ihre Todten beerdigt, ihre Opfer verrichtet habe. Bird überdieß erwogen: bag an Orten, mo mit einiger Gachtenntnig den unterir-Difchen, beidnischen Denkmählern gefliffentlich nachgefpurt wird, fie auch in ziemlicher Rabe an einander vorgefunden werden, wie g. B. in Sras Difft, Podmoff, 3wifowet, Teirow, Teifowig, Rinig oder in Teplig, Schallan, Bebeffan, Radlftein, Blaftiflam, Dubto: wit u. f. w., fo ift es mabricheinlich, bag gleiche Rachforschungen auch in andern Begenden gleiche Refultate liefern murben, und dann mare mohl ber Beweiß bergeftellt, daß Bohmen ichon in der altes ften vorhiftorifden Zeit febr viele, wenn auch mes niger ausgedebnte Ortichaften batte, daß es ichon in diefer vorhiftorifden Beit bedeutend bevolfert mar.

Möchten Diefe Unfichten recht viele Baterlandsfreunde bestimmen, Diefe im Schoofe ber Erde rubentall. Funde geheim gehalten, und lieber eingeschmolgen, als dem Gachkundigen gegen eine weit beffe

lobnende Bezahlung überlaffen merden!

Bie febr murde Die altefte Befdichte unfere 15 Baterlandes, feiner Rultur, feiner Bevolferung ge ta winnen, wenn alle aus der graueften Borgeit not vorhandene, unterirdifche, beibnifche Dentmabler u Tage gefordert, wenn ihr Inhalt als Quelle ba Befchichte benutt murde! Leider haben wir au Diefer beionifden Borgeit weber einen einheimifde noch einen auswärtigen Gefchichtschreiber! Erft mi Der Ginführung Des Chriftenthums lernten Die Cie den Buditabenidrift, und es brauchte einige Sabn bunderte, bis fich ein Chronift gebildet bat, Deffen Sabrbucher auf uns gefommen find. Bohmen mar von Romern, Griechen, Durch Dagwischen gelegene Bolfer, ju weit entfernt, als daß bas Bolfeleben Die Aufmertfamteit eines Befchichtschreibers Diefer Rationen batte erregen, ober daß Diefer Die ver läffigen Materialien einer Gefchichte batte fammeln fönnen.

Bir find daher rudfichtlich unferer vaterland bifchen, heidnischen Borgeschichte einzig auf drei Duellen beschränft: auf unfere Czechische Gora



Machek ged:



Otoborne Kanife .

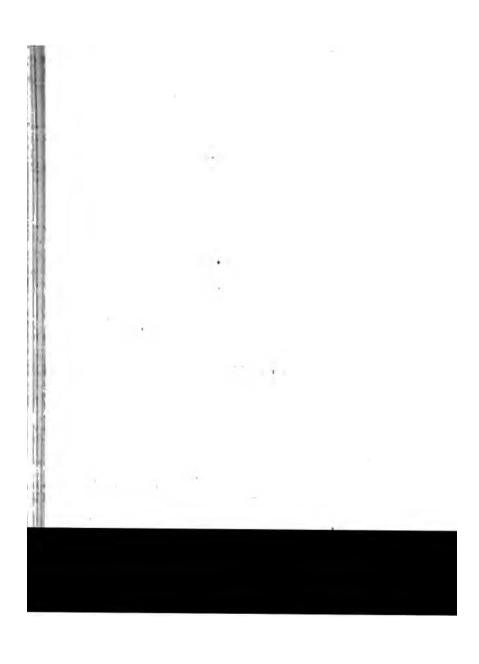

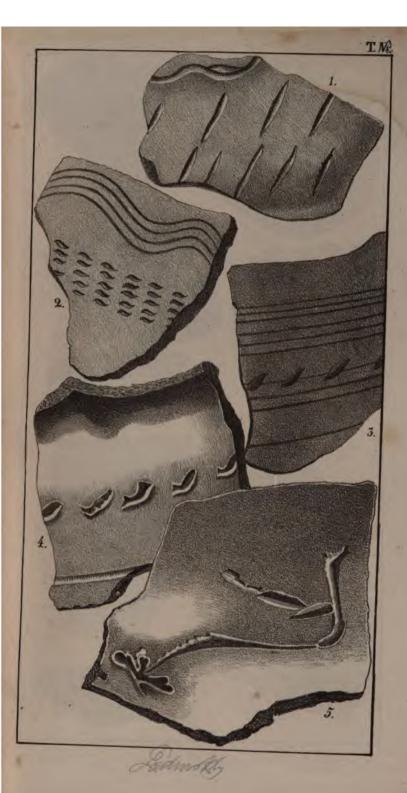



Deliveryth,



Schier lit:



Admist,

for Fare

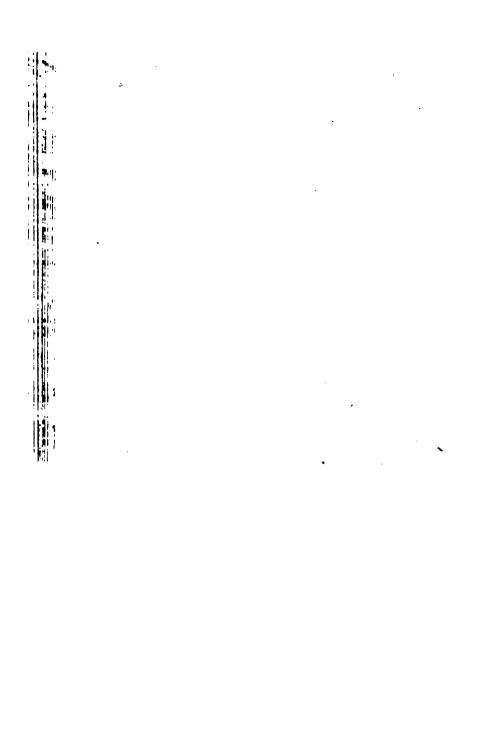



To Knee







grid House











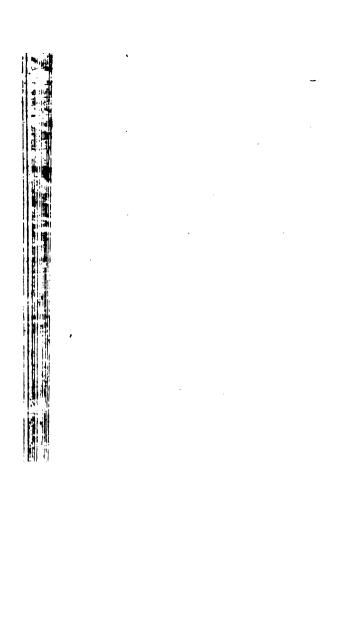



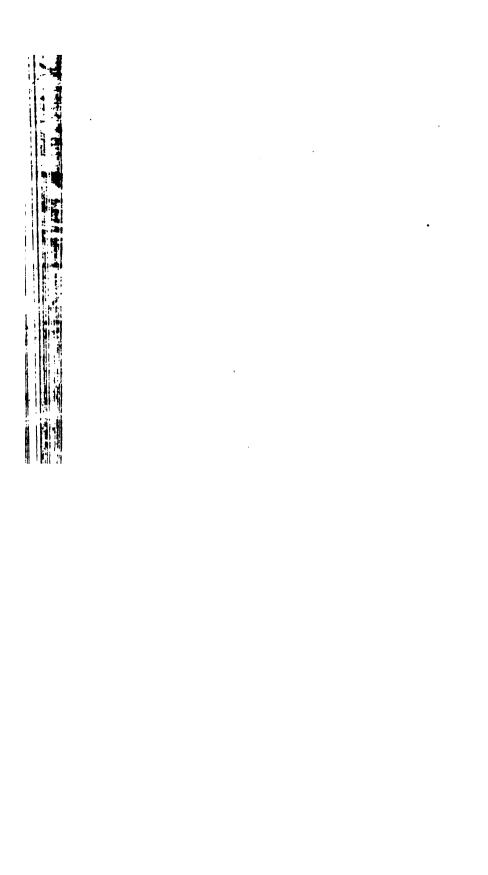





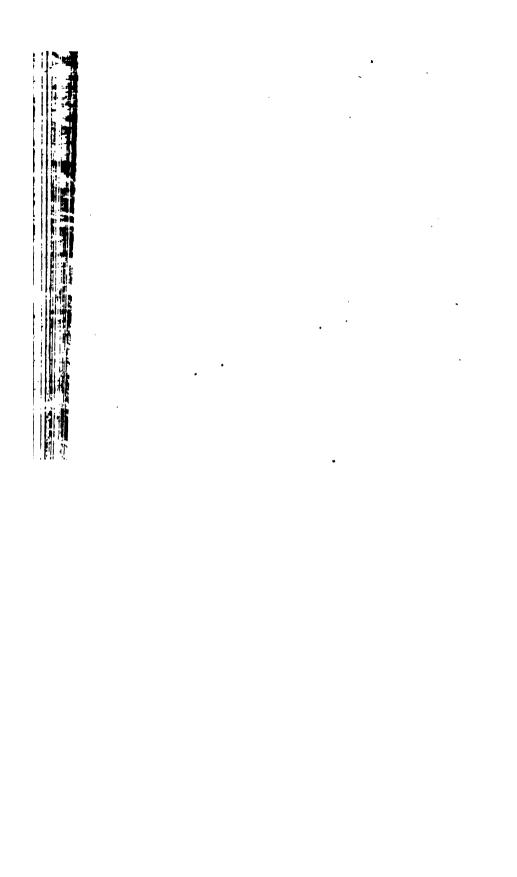







30 How

.









gripeno

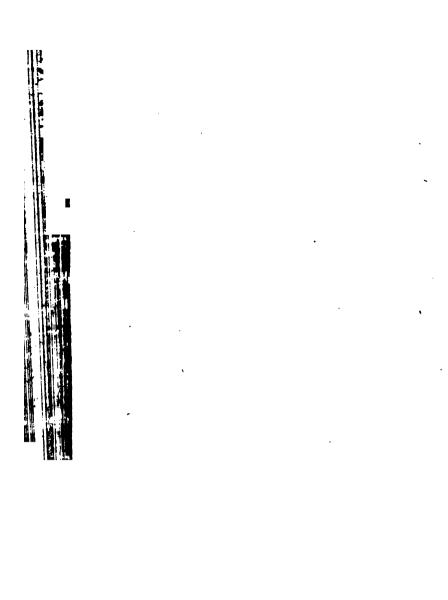



of willowe.



•



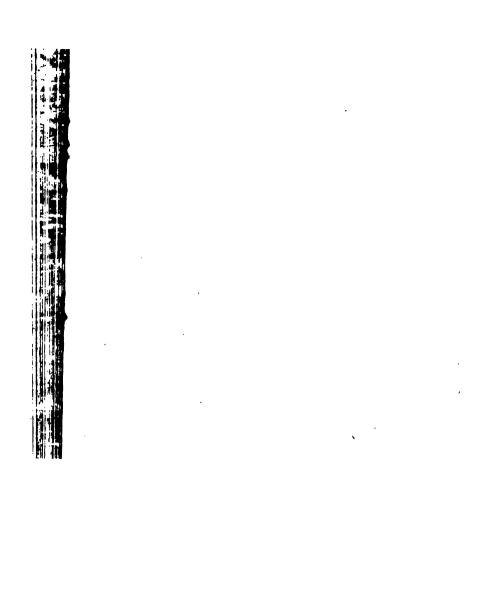





Willow.





VILLE AT ROBING

.



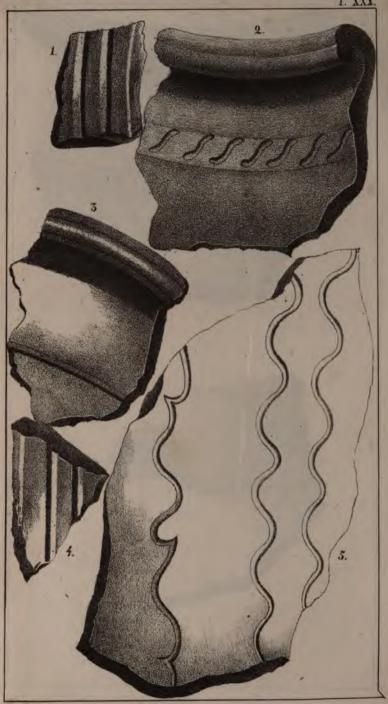

Ġ.

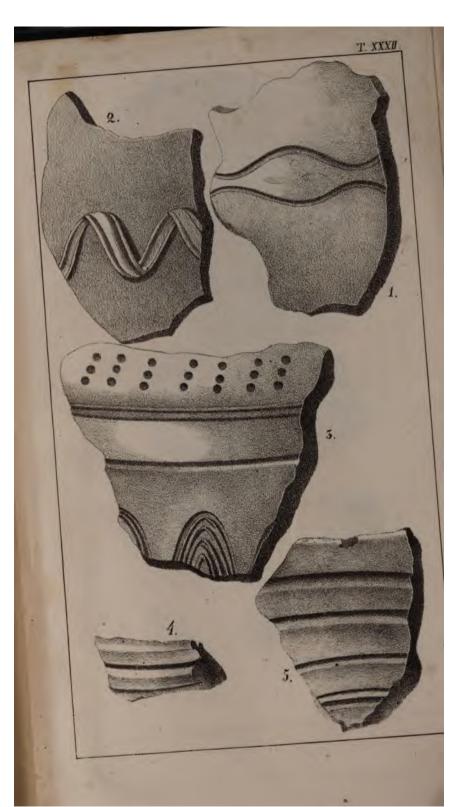

. 



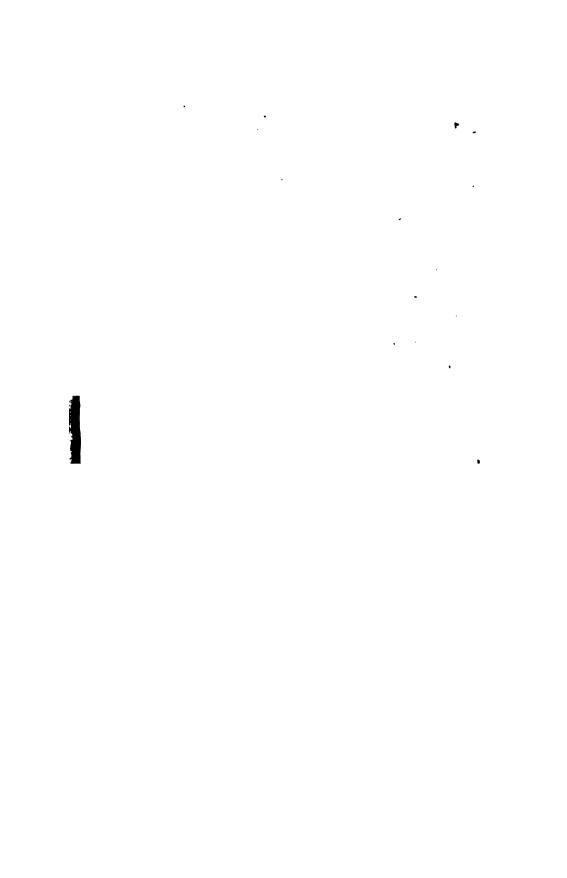



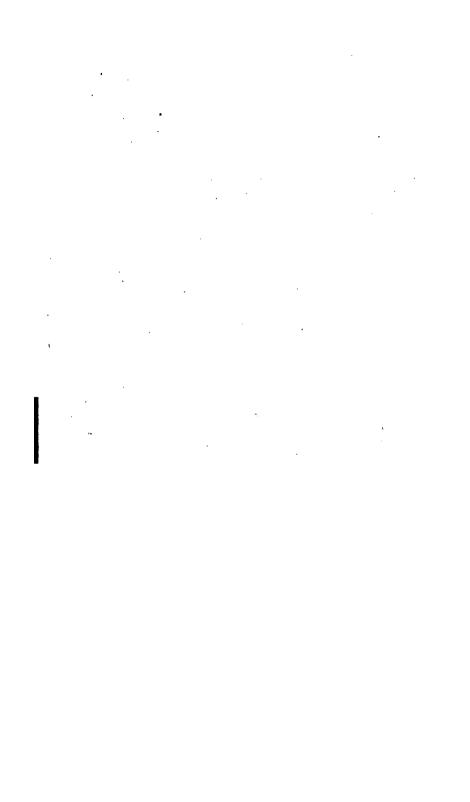



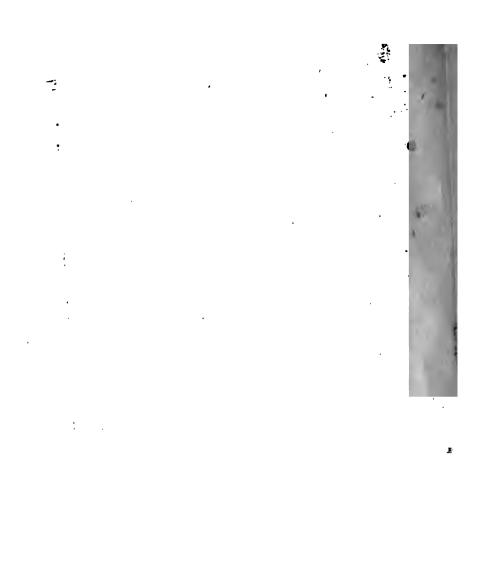

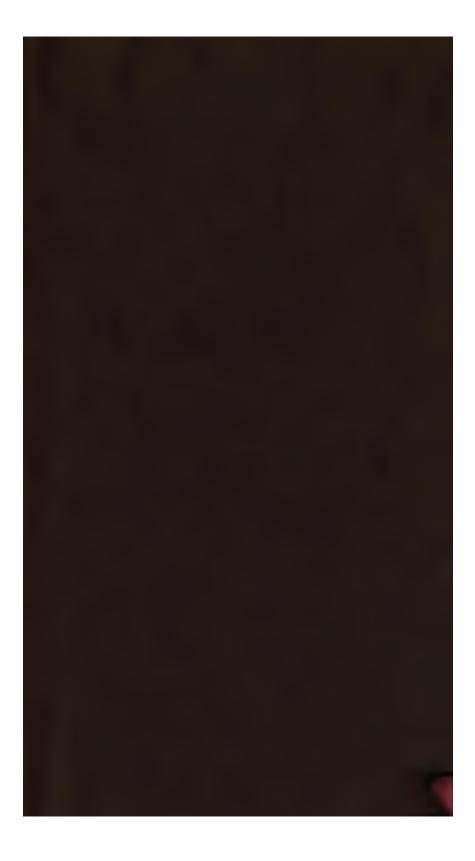



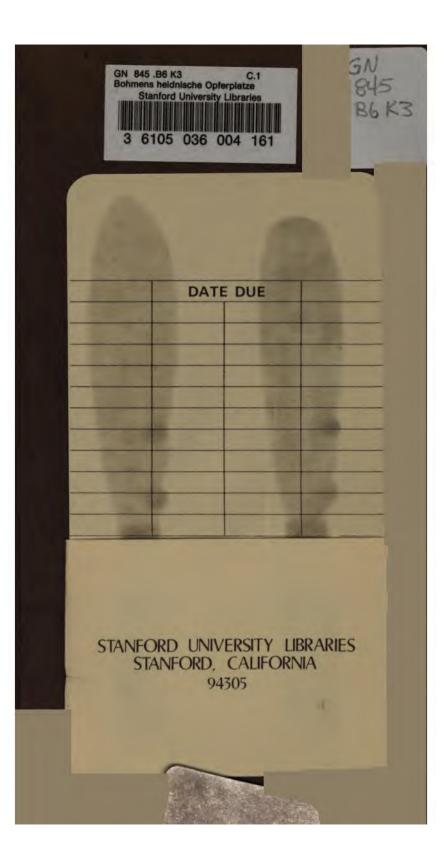